



## GIFT OF ERNST A. DENICKE



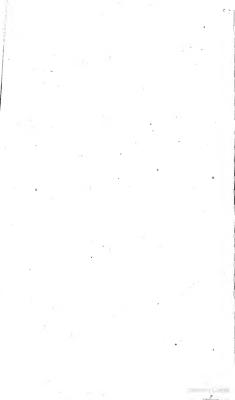

## Romantiker

auf bem

Throne der Cafaren,

ober

Julian der Abtrannige.

Gin Bortrag

David Friedrich Strauf.

#3##

Mannheim.

Berlagehandlung von Friedrich Baffermann. 1847.

DG 317 38

DENICKE

TO VINU SMITTHEAD

Majdinenbrud von G. Reichard in Geibelberg

## - Univ. of California

Bon bem Raifer Julian, geehrtefte Berfam= melte, habe ich verfprochen, Gie heute gu unterhalten. Bum Glud ift Ihnen gegenüber biefe Aufgabe, wenn nicht minber fcwer, boch weniger befchwerlich, ale fie es fonft wohl fein tonnte. Fur's Erfte namlich find Sie mit Julian's Beschichte ihren wefentlichen Umriffen nach vertraut. Ich habe alfo nicht erft nothig, Ihnen bie einzelnen Umftanbe feines Lebens und fei= ner Regierung ber Reihe nach vorzuergahlen; ich fann mich auf bie Sohe bed Ueberblide ftellen und von bier aus Ihnen bie Buntte bezeichnen, welche wir meines Grachtens vor anbern in's Muge zu faffen baben, um und ein grunbliches Urtheil über ben merfwurbigen Mann gu bilben. Bu befonberer Beruhigung aber gereicht mir bas Unbere. Bon unferem Rreife nam= lich tann ich verfichert fein, bag in bemfelben fein Mitglieb fich befinbet, welches, wirb Julian's Rame genannt, vor bem Apoftaten bas Rreug fclagt unb einen inneren Schauber entweber wirflich empfinbet, ober boch pflichtichulbig außern zu muffen glaubt; ich ibniv. of California

> habe insofern Unbefangene mir gegenüber, welche bem Urtheile, bas ich vor Ihnen zu begründen mich bemuhen will, mit keinem bannenden Borurtheil — fei es voraneilen, oder in ben Weg treten werben.

> Uebrigens scheint es in der That mit dem Aburtheilen über Julian seine eigenthümlichen Schwierisseiten zu haben. Das wäre noch das Wenigste, daß von jeher so verschieden und selbst entgegengesetz über ihn geurtheilt worden ift. Entgegengesetzt Urtheile legen wir ums leicht zurrcht, wenn wir ihre Luelle in entgegengesetzten Eigenschaften oder Geschjädpunkten der Urtheilenden entdeden. Sehen wir statt dessen deutsche eigenschaft von benjenigen gelobt, die ihn auf ihrem Standpunkte eigenklich schelten müßten, von senen aber getadelt, deren Denkart er doch befreundet ift, so gilt es, genauer zuzussehen, wollen wir nicht an Beurtheilern und Gegenstand irre werden, und mit unseren eigenen Urtheil in die Irre gerathen.

3war bei ben alteren Stimmen über Julian ift es — wie überhaupt in ber alten Welt bie Gegenfate sich noch einfacher und unvermischter gegenüberliegen — ein Leichtes, ber Gunft ber Ginen wie ber Ungunft ber Aubern auf ben Grund zu sehen. Denn wenn Gregor von Nazianz in seinen Schmähereben auf ben gefallenen Julian biesen einen Abab

und Jerobeam, einen Pharao und Rebufabnegar nennt, wenn er über den Eurz bes Drachen, bes Abtfunnigen, des großen Damons, einen Jubel auftimmt, gu welchem er alle Bölfer und Jungen, alle Menfchen und Engel aufruft 1); während deufelben Fürften Libanius in seiner Leichenrede als Jögling, Schiller und Beister höherer Wesen, als Beistand und Genossen ber Götter anredet 2): so flingt das freilich sehr widerstreitend: allein wir werben uatürlich seinden, daß der Appstate bes neuen Christenthums und Wiederbersteller bes alten Götterdienste dem eifrigen Christen eben sehnen son zeichenn mußte, als er einem der "letten Geiben" hehr und glängend erschien.

Steigen wir nun aber in die neuere Zeit herunter, so werben wir an unserem Waßstab irre, nach welchem wir ze von ben eifrigsten Christen die hartesten Urtheile über Julian zu hören erwarten und umgefehrt. Da begegnet und Gottpried Arnold mit seiner Kirchen- und Kebergeschichte: und siehe da, bieser Christ in der zweiten Potenz, dieser Pitetist freilich alten Styls — ist fichtbar günftig für Julian gestimmt, und ninmt in gewisser Sinsicht gegen die Christen die Partei des heiben. Womit der fromme Mann natürlich, wie er sich andbrücklich verwahrt, dessen und Gotteslässerungen nicht

entidulbigen will : aber er meint, bie bamgligen Chris ften, und befonbere beren Beiftliche und Bifcofe, feien burch ihr argerliches Wortgegante, burch bie 2Buth, mit welcher ber grogere Saufe bie fdmaderen unb meiftentheils unidulbigen Sauffein unterbrudte unb verfolgte, felbft baran foulbig gemefen, bag Julian fich von ihnen abwenbete; bie Fredbeit ber driftlichen Giferer habe ben mohlmeinenben Berrn vielfach ge= reigt und gu ftrengeren Dagregeln berausgeforbert; ja, man mochte mohl zweifeln, ob Julianus bie Chriften, ober biefe Julianum verfolget haben. 3) - Ge ift flar: in ber rechtglaubigen Rirche bes vierten Jahrhunberts fieht und befampft Arnolb bie in Buchftabenbienft versuntene, verfolgungefüchtige lutherifche Orthoborie feiner Beit; bie Barteien ber Arianer unb Balentinianer, Rovatianer und Donatiften, find ihm gleich= fam Bietiften vor Spener; felbft bie Beiben geminnen, ale unterbrudte Geete, fein Ditgefühl: fo tann bem Fürften, welcher ben Drud einer tprannifch ge= worbenen Rirche brach und Religionofreiheit ertheilte, fein Beifall felbft bann nicht entgeben, wenn berfelbe fid perfonlich ungludlicherweife gur ichlechteften jener Geeten, jur beibnifden, befannte. Damit aber hat bie Magnetnabel, welche fich bisher einfach und unverrudt bem Bole bee Chriftlichen gu=, unb folge=

recht bem Julian, ale heibnifdem Bol, abgefehrt geigte, bereits eine Storung erlitten; es ift eine neue Rraft ale Factor eingetreten, welche fie in's Comanfen bringt. Ober eine neue Rraft ift es infofern noch nicht, ale es nur ein Begenfat innerhalb bes Chriftlichen felbit ift, ber jest mit porichlagenber Birfung beraustritt. Es ift ber Begenfat zwifden einer berr= fcenben Rirche, bie, in Buchftabenwefen und Meufier= lichfeit verfommen, feine Abweichung von ihrer Norm, teine freiere Regung, auftommen laffen will, - unb amifchen ber Religion bes Bergens und bes Friebens. bie auch in abweichenben Formen ben Ginen Beift noch anerfennt, Dulbung ubt, wie fie felbft nur auf Dulbung und Bemahrenlaffen, nicht auf Berrichaft, Unfpruch macht. Und mabrend unter Julian's Beitgenoffen ber große Begenfat zwifden Chriftenthum und Beibenthum ben untergeordneten gwifchen Orthoborie und heteroborie innerhalb bes erfteren fo weit überwog, bag Gregor von Ragiang bem Beiben Julian gegenüber ben Arianer Conftantius mit Lobfpruchen erhebt 4), von benen wir nicht miffen, ob fie und mehr an ben Athanaffaner ober an ben funbigen Beitgenoffen Bunber nehmen follen: ift nunmehr ber Begenfat zwifden freier und bulbfamer Bemuthe= religion und berrichfuchtiger Budiftaben-Rirche fo febr

bie Sauptsache geworben, baß Arnold ben toleranten Beiben Julian mit einer Borliebe behanbelt, bie uns von bem frommen Chriften in Erftaunen fest.

Behen wir noch weiter berab und zugleich auf bie anbere Geite hinuber, fo zeigt fich une bas nicht minber auffallenbe Begenftud, bag ein verftedter Begner bee Chriftenthume beffen offenem Biberfacher mit weit mehr Raltfinn begegnet, ale bei folder lebereinstimmung ber innern Befinnung ju erwarten mar. Gibbon, ber in feinem berufenen 15ten Rapitel mit einer fo zweibeutigen Berbeugung an bem gottlichen Urfprung bee Chriftenthums porubergeht, um befto ausführlicher ju zeigen, wie menfchlich es bei feiner Ausbreitung jugegangen, wie Fanatismus, Aberglauben und hierardifche Schlauheit bas Befte babei gethan haben: mußte er nicht eigentlich mit fichtbarer Befriedigung einen Furften einführen, welcher ben Berfud machte, bem Chriftenthum prattifd feinen burch theilweise fo unlautere Mittel errungenen Gieg wieber gu entreigen, mahrent er theoretifch feinen Ur= fprung ale einen burchaus ungöttlichen nachwies? Statt beffen ertennt Gibbon gwar bie ausgezeichnete Begabung Julian's ale Menfchen, feine Tapferfeit ale Rriegere und Tuditigfeit ale Regenten, feine Mäßigung im Glud und Stanbhaftigfeit im Unglud,

pollfommen an : aber er tann es nicht perheblen . bağ ihm bie Figur bee Mannes im Baugen nicht behagt. Richt nur, bag er an bem Spatling ben hohen Beifteeflug eines Cafar, bie vollenbete Rlugheit bes Auguftus vermißt: feine Tugenben felbft finbet er nicht recht naturlich, feine Philosophie nicht einfach genug. Der Charafter eines Apoftaten vom Chriften= thum murbe bem Julian in bes beiftischen Befchicht= fchreibere Augen feinen Gintrag thun; aber bie Schwar= meret, welche feine Tugenben umwolfte, und auch bei thm, wie bei allen Comarmern, nicht gang ohne Bei= mifdung frommen Betruges war, fann er ihm nicht verzeihen. Ungenaue Renntniß, meint er, fonnte ben Julian ale einen philosophischen Monarden barftellen, ber mit unparteifcher Dulbfamfeit bas theolo= gifche Fieber gu ftillen fich bemunte, welches bie Be= muther feines Zeitaltere ergriffen hatte; eine genauere Brufung feines Charaftere und Benehmene feboch gerftore biefes gunftige Borurtheil, und zeige und einen Fur= ften, beffen Berftanb burd, bie Unftedung mit abergläubifden Zeitvorstellungen gefdmacht mar, welche ihn auch in feinem Sanbeln ale Regenten baufig uber bie Grangen ber Gerechtigfeit und Rlugheit fortriffen 5). -Dan fieht: hier ift ber einft fo fchroffe Begenfas zwifden Seibenthum und Chriftenthum icon vollig neutralifirt; beibe fteben als unfreie Beiftessormen, als Aberglauben und Schwarmeret, auf ber einen Seitte; ber heibnifche Schwarmer ift uicht beffer und nicht schlechter als ber driftliche, ba beibe von freier, vernünftiger Dent - und handlungeweise gleich weit entfernt find.

Behe ich nun von bem britifchen Siftorifer gu unferem Schloffer fort, fo werben Gie mir gu= trauen, bağ ich beiber Standpuntte mohl auseinanber= guhalten weiß. Dir fo wenig wie fonft Jemanben fällt es ein, in bem beutichen Beichichtichreiber einen Begner bee Chriftenthume, offenen ober vertappten, ju feben. Aber fo febr ber biebere Daun ben fitt= lichen Rern bes Chriftenthums ju fchagen weiß, fo anertennenb er fid, allenfalls aud, gelegentlid, über bas biblifche Chriftenthum ausspricht (über beffen an=' gebliche Ginfachheit und Unnehmbarteit man freilich bie untlarften Borftellungen noch immer nicht aufge= ben mag): fo ift er boch ber Athanaffanischen Orthoborie, bem Bifchofe= und Snnoben = Chriftenthum ber Beiten Conftantin's und feiner Cohne fo abgeneigt ale nur irgend Giner, und es follte folglich, muß man vermuthen, ber Mann ichon gum Boraus einen Stein bei ihm im Brett haben, ber es unternahm, jenes gange Bebaube auseinanber ju werfen, und bem Chri-

ftenthum baburd ju feiner Lauterung behülflich ju fein, bag er ihm bie weltliche Berrichaft entzog, burch welche es fo fichtbar verborben worben war. Ctatt beffen jeboch fahrt Julian faum bei ben orthobore= ften Siftorifern fo ichlecht, ale bei bem nur praftifcreligiofen Befdichtidreiber bes achtzehnten Sahrhun= berte 6). 3mar, bag biefer in Julian's Unterneh= men, bas Beibenthum wieber gur herrichenben Reli= gion ju machen, ein unverftanbiges Biberftreben ge= gen ben Beitgeift finbet 7), welcher bem Chriftenthum aunftig mar, und ben er hatte leiten follen, ftatt fich bemfelben entgegen zu ftemmen, - bamit gefchieht bem Apoftaten nur fein hiftorifches Recht, bas von jebem Glaubensbefenntnig unabbaugig ift. Aber mabrend Bibbon bemfelben bod noch fromme und auf= richtige Unbanglichfeit an bie alten Gotter ale berr= fchenbe Leibenschaft gelaffen hatte, fieht Schloffer Berftellung ale ben Grundzug feines Befens an, bie auch, nachbem ihn fein außerer Drud mehr bagu no= thigte, in ber Gitelfeit fortbauerte, mit welcher er feine Befinnungen wie feine Reben burch elaffifche Reminiscengen aufftutte, fur fich immer vor bem Cpiegel, nach außen immer auf ber Buhne ftanb. Mus biefer Gitelfeit weiß Goloffer bie gange Entwidlung und fpatere Stellung Julian's abzuleiten. Der talentvolle junge Menich gieht burch feine Rortfdritte in ben Coulftubien bie Mufmertfamteit ber Cophiften auf fich; ihr Lob erregt fein Gelbftge= fühl; aber auf bem politifden Relbe eröffnet fich bem Chrgeize bes gurudgeftellten Pringen feine Ausficht; er fucht alfo, mas ihm im Ctaate verfaat icheint, un= ter ben Cophiften ber Erfte gu fein, und ichlieft fich beren eifrig beibnifchen Beftrebungen um fo mehr an, je abichredenber feinem Duntel ber blinbe Glaube ift, welchen bie driftlichen Lehrer von bem Laien verlang= ten, Enblich boch zur Regierung gelangt, unternimmt er bie Restauration bee Beibenthume: allein nur ein Budergelehrter fonnte fich einbilben, bag ein Sirnge= fpinnft von Boefie, Bhilofophie und Aberglauben fich an bie Stelle ber mirflichen Religion feten laffe. -Bas aber Julian nicht felbft icon ichlimm gemacht, bas verberben im Urtheile Chloffer's vollenbs feine Umgebungen , bie Sofphilosophen und Staatefo= phiften, bie er in feine Dahe berief; eine Denichen= art, bie befanntlich und nicht mit Unrecht eine ftebenbe Antipathie unferes biberben Gefchichtelehrere bilbet. - Sier ftellt fich beminach bie Cache fo. Dur ein= fach und mahr! nur nichte Bemachtes und Befpreigtes! Gelbft bie elenbeften Prebigten driftlicher Rirchenvater find infofern Schloffer'n lieber, ale bee faiferlichen

Sophisten und seiner Lehrer falte, gefünstelte Deelamationen. Jenen Mannern ift's boch einfältiger Erust, sie vergessen sich in ber Sache, für welche sie poltern; während bieser immer nur bei sich und ben schönen Borten ift, die er über die Sache zu machen weiß, welche so glücklich war, sein Talent für sich zu gewinnen. Ebenbeswegen haben auch Männer der ersteren Art die Belt umgekehrt, während die Bemühungen Julian's und der Seinigen spursos im Sande gerronnen sind.

Da, gemäß bem bisher ihnen Dargebotenen, meine Buhörer in Betracht bes Berhaltens neuerer Schriftseller zu Aultan sich bereits in die Kassung geseht haben werben, nur noch Unerwartetes zu erwarten: so wird es sie kaum mehr überraschen, ein Baar der eifrigsten Berfechter bes wunderglaubigen Christenhums unter unsern Zeitgenoffen, den Betrus und den Johannes der modernen Kirche, genau ebenso eingenommen für Austan zu sinden, als der um so Bieles freier bentende Schlosser, sich gegen ihn eingenommen zeigte. Ber erinnert sich nicht ber begeisterten Schrift bes damals noch jugendlichen Reanber über der Raiser Julian, besten offener Sinn für alles Gdle und Große, bessen heinen offener Sinn für alles Gdle und Große, bessen den Bu pach

oben über bie Befchrantungen bes irbifchen Lebens binaus, bas empfangliche Bemuth bes driftlichen Siftorifere mit liebenber Theilnahme erfüllt hatte ? Richt mit bem hertommlichen Branbmale bes Apoftaten er= icheint Rulian in biefer Darftellung; fonbern fein Uebergang bom Chriftenthum gu ber alten Religion feiner Bater wirb pfpchologifch auf eine Beife erflart, welche ihm faft mehr jum Lob ale jum Tabel ausschlägt. Dber ift er gu ichelten, bag bie unfruchtbaren Lehrstreitigfeiten, bie Bantereien über Befene-Gleichheit ober Alehnlichfeit bes Cohnes Gottes mit bem Bater u. bergl. ihn weniger anzogen, ale bie tieffinnigen und jugleich fittlich bebeutfamen Pragen über bie Ratur und Abfunft ber Geele, ihre Befan= genichaft und ihre Befreiung aus ben Banben ber Materie mit Gulfe ber Gotter, welche bie beibnifden Philosophen ihm ju lofen versprachen 8)? Freilich fonnte, auch abgefeben von jenen Ausgrtungen, eine Religion, welche bas Gottliche in Rnechtsgeftalt verfunbigte, fein bem Augerorbentlichen, bem Großen unb Glangenben gugewenbetes Gemuth nicht fur fich ein= nehmen : - und bieg ift ber einzige leife Bormurf, ben Deanber feinem Selben über beffen von anbern Schriftstellern fo fcharf getabelte Apoftafie macht. Gelbft feine Regenten = Dagregeln gegen bie driftliche Reli=

gion und ihre Befenner, wie gelind werben fie bargeftellt, wie ichonend beurtheilt! Gie ergaben fich von felbit aus feinem religios = politifden Stanbpuntte, ja bon biefem aus maren fie noch fehr milbe, in Folge nicht blog feiner Staateflugheit, fonbern auch feiner gelauterten religiofen Denfart; mande Sarten in ber Musführung feiner Berordnungen find bem übeln Bil-Ien ber Beamten, ober ber, nicht felten burch bas frühere Benehmen ber Chriften beranlagten Bolfewuth auf Rechnung ju ichreiben; wenn ber Raifer felbit bisweilen über bie Grangen feiner Grunbfate binaus fich fortreißen ließ, fo gereicht ihm fein lebhaftes Temperament, bas burch bie Chriften vielfach gereigt murbe, gur Entichulbigung 9). - Raum minber ichonenb ur= theilt Ullmann über Julian, obwohl er nicht eben fo für ihn eingenommen beigen fann, ichon begwegen nicht, weil er fich beffen erbittertften Begner, Gregor bon Ragiang, jum Selben ermablt bat 10). 3mar für bas Mergernig, welches Julian an ber Rnechtogeftalt bes Gottlichen in Chrifto nahm, bat Ullmann bereits ein ftrengeres Tabelwort, inbem er ihn philosophifden Uebermuthe beschulbigt; übrigens aber fällt es ihm minbeftens ebenfo fcwer, feinen Belben wegen feiner Schmahreben gegen ben tobten Rai= fer, ale biefen wegen feiner Dagregeln gegen bas

Christenthum zu entidulbigen, und bie am meiften ge= tabelte unter biefen, fein Berbot, bag Chriften nicht öffentliche Lehrer ber Rhetorit und alten Literatur fein follten, findet er ebenfo wie Reanber von Julian's Standpunft aus mohlbegrunbet. - Diefer Standpunft felbft aber ift nach beiben feineswegs ichon um begwil= len ein unbebingt falider und verwerflicher, weil er ein heibnifder mar. Bielmehr gefteht ber berühmte Beicidtidreiber ber driftliden Rirde bem Reftaurator bes Beibenthums mahre Religiofitat, ja, einen gottli= den Glauben gu 11). Gine Dilbe und Beitherzigfeit, beren man fich erfreuen fann , von welcher man aber bod fich getrieben finden muß, einen bestimmteren Grund aufzufuchen, ale bie allgemeine driftliche Liebe, auf welche befanntlich bei Theologen am wenigsten gu rechnen ift.

Run glaube man aber nur nicht, baß die Borliebe Reand ber's für Julian mit einer Berblendung über beffen Fehler zusammenhange. Den Grundfehler wenigftens, bie irrige Geiftebeichtung, aus welcher bie einzelnen Mifgriffe wie die verfehlte geschichtliche Stellung Julian's im Sanzen hervorgingen, hat er so richtig angegeben, daß faum erwas hinzugufügen übeig bliebt. Wie jebe neue Epoche im der Geschichte ber Menschheit burch einzelne Zeichen worherverfündigt zu werben pflegt;

wie jebe neue, in bas Leben ber Menfchen tief eingrei= fenbe Bahrheit fich verfprengte Boten vorausichidt, welche fie vorzeitig einem noch unempfanglichen Beitalter prebigen : fo gefdieht es nach Reanber auch auf ber anbern Seite, bag Gingelne es versuchen, einen Bu= ftanb bes Menichengeschlechts, ber für baffelbe nicht mehr geeignet ift, gurudguführen, inbem fie noch einmal recht fraftig aussprechen, mas bod feine Berrichaft über bie Menfchen nicht mehr erhalten fann. Der Unmöglichfeit, bas Berfaulte burd fich felbft wieber frifd ju maden, fich bewußt, feben fich biefe Danner nach einer Burge um, nach einem Galge, - welches fur eine fchaal ge= worbene Religion herfommlich in einer Philosophie gefunden wirb. Die Philosophie, welche bem absterbenben Beibenthum zu biefem Dienfte fich erbot, mar bie neuplatonifche. Die innere Offenbarung Gottes im Deniden, wie Reanber fich ausbrudt, ober, wie wir fagen wurben, bie platonifche Ibeenlehre, wurde hier, vermit= telft ihrer poetifch-mythifden Faffung im Timaus, mit ben alten religiöfen Trabitionen und bem vaterlanbifchen Cultus in ber Art in Berbinbung gebracht, bag biefen burch jene ber belebenbe Beift, jener burch biefe eine fefte, objective und populare Grundlage gegeben werben follte 12). - Bir fennen biefe Berquidung bes Mten und Reuen, jum Behuf ber Bieberherftellung ober befferen Confervirung bes erfteren, vorzugemeife auf bem religiofen, boch auch auf anbern Gebieten, aus unferer nachften Rahe gar wohl, und find gewohnt, fie Romantit gu nennen. Go hat man romantifche Dichter jungft bieje= nigen genannt, welche bie verblichene Dabrchenwelt bes mittelalterlichen Glaubene ale tieffte Beiebeit poetifch ju erneuern ftrebten ; philosophifche Romantiter finb und jene, welche ber fritifch entleerten Philosophie ben Inhalt, ben fie bentenb nicht ju produciren wiffen, burch phantaftifches Ginmengen religiofen Stoffes gu verschaffen fuchen; ber romantische Theolog - und bieg find fie beut ju Tage, wenn nicht in hervorbringenber, boch in aneignenber Beife, alle, - muht fich, burch philosophische und afthetische Buthaten ben abgestanbenen theologischen Rohl wieber geniegbar und verbaulich gu machen; romantische Polititer feben in ber Bieber= erwedung bes mittelalterlichen Feubal = unb Stanbewefens bas einzige Beilmittel fur ben mobernen Staat; ein romantifder Furft endlich mare berjenige, ber, wie unfer Julian, in ben Borftellungen unb Beftrebungen ber Romantif aufgenahrt, biefelben burch Regierunge= magregeln in bie Birtlichfeit übergufeben ben Berfuch machte. Dbwohl fid namlich ber Begriff ber Roman= tit junadit in Berbinbung mit ber driftlichen Reli= gion gebilbet hat, fo ift boch fein Grund einzusehen. warum wir seine Anvendung auf dieses Gebiet beschränfen sollten. Die Besspreibung wenigstend, welche Reanber von bem religiösen Standpuntte Julian's und seiner Lehrer gibt, enthält, wie wir gesehen haben, alle Mertmale der Romantif. Wenn er Recht hat, so fehlten auch der alten, griechisch-römischen Welt ihre Romantifer nicht: und er hat Recht, wie wir bald finden werben.

Daher alfo ber Biberwille unferes unromantifden Schloffer gegen Julian; baber bas Bobiwollen unferer romantifden Theologen fur ihn, in welchem fie Rleifd von ihrem Aleifche wittern. 3war tein Chrift, aber ein Romantifer: er ift unfer Daun; bat er gleich objectiv ben mahren Glauben nicht, fo hat er ihn boch fubjectiv; ja, noch mehr, ber Glaube fann auch feinem Behalte nach gottlich fein, - verfichert Reanber 13) wenngleich bie Dogmen, in benen er fich verforpert, menichlich find. Diejes Bahre und Gottliche an Julian's Religiofitat war nach Reanber fein Glaube an bie gottliche Abfunft und Bestimmung bes Denfchen, obwohl in feinem Spftem unter anbern, und vielleicht minber angemeffenen Ginubilbern, als in ber driftlichen Lehre, bargeftellt; ber Glaube ferner an uralt überlieferte Beicheit, - ein Grundbogma aller Romantit, bom Reuplatonismus bis jur Chelling=

Greuger'fcen Symbolit herunter, welches aber naturgemäß zu Restaurationeberfuchen führen muß, von beuen Reanber boch — wenigstens soweit es ben Zusauischen betrifft, — felbst einsieht, baß sie mißlingen muffen.

Ein heibnifcher Romantifer auf bem Throne also ift und Julian, und von biesem Gesichtspunkte aus wollen wir ihn jest noch genauer betracten.

Die geschichtlichen Stellen, wo Romantit unb Romantifer auffommen tonnen, find folche Gpochen, wo einer altgeworbenen Bilbung eine neue gegenüber= fteht, welche, noch unfertig und unausgebilbet, in Bergleichung mit ben entwidelten Pofitionen von jener, als negativ ericeint. Auf folden Marticheiben ber Beltgefchichte werben Menfchen, in benen Befühl und Ginbilbungefraft bas flare Denfen überwiegt, Seelen von mehr Barme ale Selle, fich immer rudwarte, jum 211= ten, fehren ; aus bem Unglauben und ber Brofa, bie fie um fich ber überhandnehmen feben, werben fie nach ber gestaltenreichen und gemuthlichen Belt bes alten Glaubens, ber urvaterlichen Gitte fich fehnen, und biefe für fich und wo möglich auch außer fich wieberherzustellen fuchen. Da fie aber von bem ihnen wibrigen neuen Principe, ale Rinber ihrer Beit, mehr ale fie wiffen, felbft auch burchbrungen finb, fo wird bas Mite, wie es fich in ihnen und burch fie reproducirt, nicht mehr bas reine, urfprungliche Alte fein, fonbern mit bem Renen vielfach gemifcht, und baburch an biefes gum Boraus verrathen; ber Glaube nicht mehr ber achte, unwillfurlich bas Subject beherrichenbe, fonbern ein folder, an welchem biefes willfürlich und abfichtlich festhalt. Den Biberfpruch und bie Unmahrheit, welche hierin liegen, verbirgt fich jenes gemuthliche Bewuftfein burch ein phantaftifches Duntel, worein es fie verhullt: bie Romantit ift wefentlich Denfticismus, und nur moftifche Bemuther fonnen Romantifer fein. Allein bie Di= berfpruche gwifden bem Alten und Reuen find gum Theil auch im tiefften Duntel mit Sanben gu greifen; bie Unwahrheit eines willfürlichen Glaubens ohnehin muß im innerften Bewuftfein empfunden werben; weßwegen benn Selbitverblenbung und innere Unwahrhaf= tigfeit zum Befen jeber Romantit gehören.

Mie Altre und Reure nun, ale Bositives und beziehungeweise Regatives, wie jest Christurfum und freier humanismus, fianden sich ju Julian's Beit heibenthum und Christenthum gegenüber. Dem Julian erschienen die Christen, weil sie die Götter Griedenlands und Roms, Argyptens und Spriens nicht anterfannten, gerade ebenso als Gottlose und Atheisten (doeBeig und aBeor find ihre ftebenben Brabicate in feinen Gdriften), wie ben jetigen Romantifern Diejenigen, welche bem Glauben an ben driftlichen Gott und Gottmenfchen entjagt haben. Gbeufo verächtlich fprach er von bem tobten Juben, ben bie Balilaer verehren 11), ale jest von jener Geite über ben Berfuch gefprochen wirb, fortan allen geiftigen und fittlichen Bebarf bes Menfchen lebiglich aus ber Erfenntnig fei= nes eigenen Befens zu fchopfen. Dag bie Chriften fich weigerten , ben Gottern, ober auch nur ihrem Gott, Opfer zu bringen, mar ihm nicht minber befremblich und anftogig 15), ale ee jest gefunden wirb, bag wir von Abendmahl und Rirchenbefuch nichts mehr wiffen wollen. Dag aus biefer neuen Gottlofigfeit etwas fur Leben und Gitte Erfpriefliches hervorgeben tonne, war ihm ebenfo unbentbar16), ale es ben Unhangern bee Alten unter und geläufig ift, von ben ftaate= und fittenver= berblichen Lehren ber neuen Philosophenschule gu fpreden. Mit nicht geringerem Gelbftgefühl enblich wurbe ber Meuheit bee von geftern fich battrenben Chriftenthums bas ehrwürdige Alter ber vaterlichen Religion entgegengehalten 17), ale heut zu Tage von bem achtgebnbunbertiabrigen Beftanbe bes erftern im Gegenfage ju ber Beieheit bes Tages gefprochen wirb.

Und bod mar bie verneinenbe Rraft bee Dentens,

welche im Chriftenthum bie Gotter Griechenlanbe unb Rome laugnete, porlangft auch in bie heibnifche Reli= gion felbft eingebrungen, und biefe bamit eine gang anbere geworben 18), als biejenige, auf beren Alterthum man pochte. In ber Gotterwelt Blutarch's unb Blo = tin's, bes Libanius und Julian, wurben Somer und Befiod ihren Olymp fo wenig wieber erfannt ha= ben, ale in Reanber's Chriftenthum ein Baulus und Johannes bas ihrige, in Schleiermacher's driftlichem Glauben ein Luther und Calvin ben ihrigen ertennen wurben. Somer's Gotter waren reine Phantafiemefen, bie naturliche, locale und politische Grundlage ihres Begriffe gu ibealer und boch inbivi= bueller Menfdlichfeit vertlart. Bei Julian bagegen hat fich ebenfo bas menichlich Ibeale wie bas Inbivi= buelle an ben alten Gottern aufgelost, fie find au blo= fen Begriffemefen und Raturfraften geworben. Bir baben ein philosophifd = foemogonifdee , phyfitalifd= aftronomifdes Spftem por und, beffen Mittelpuntt Belios ale ber erfte Gott bilbet, mahrenb nicht nur Diana mit bem Monbe, fonbern auch Benus mit bem Planeten ihres Ramens gufammenfällt19). Phantafiemefen maren bie homerifden Gotter auch infofern, ale fie burchaus finnlich, anichaubar, und nur raumlich ber Menidenwelt entrudt, vorgeftellt murben. In bas Bemußtfein ber Bulianifden Beit bingegen mar porlangft ber Rig gwifden fichtbarer und unfichtbarer, intelligibler und Ginnenwelt eingetreten. Bie Plato von ben finnlich wirflichen Dingen bie 3becu berfelben, fo unterideibet Julian nad neuplatonifder Lehre ficht= bare und unfichtbare Gotter: bie ben Augen ericheinenbe Conne ift nur bas Abbilb ber unfichtbaren und nicht ericheinenben (bes an und fur fich feienben Guten), unb ebenfo ber fichtbare Mont und bie Beftirne von ihren unfichtbaren Urbilbern 20); ja biefer Begenfat gilt fur fo tiefgebent, bag gwifden feinen beiben Geiten noch ein Mittelglieb, mithin eine britte Botterflaffe, einge= ichoben wirb 21). Der homerifche Olymp mar ferner eine Berfammlung felbitftanbiger, fich vielfach burch= freugenber und entgegenwirfenber Machte, welche burch Reud waltenbe Obmacht nur febr unvollfommen gufammengehalten wurden; gerabe wie bie bellenifden Stam= me und Staaten vom trojanifden bis gu ben Berferfriegen, ja, bis auf Alexander herunter, fich ju einan= ber verhielten. Statt beffen ift in ber Julianifchen Gotterwelt bie ftrenge Monardie, und gwar nach bem Borbilbe bes romifden Raiferreiche, mit feiner Brovincialverwaltung burd Proconfuln und Procuratoren, burchgeführt. Bir erfennen, fagt er felbit, ben Belt= icopfer ale ben gemeinsamen herrn von Allem an, unter ihm aber anbere Bolfergotter, benen, wie ben Statt= haltern bes Raifers, jebem fein besonderer Amtebegirk übertragen ift 22). Enblich aber war bie achte griechifch= römifche Götterwelt vor allen Dingen eine ernfthaft gemeinte Bielbeit und Bericbiebenbeit von Geftalten: Bene wirflich ein anberer ale Apollon, Minerva feine Benus u. f. f. Freilich fcon gu Berobot's Beit feben wir eine Bermengung verschiebener Gottheiten infofern eintreten, ale mit ber Runbe bee agyptifchen Lanbes und Befens bie Griechen anfingen, in ber Sfie ihre Demeter, im Ofiris ihren Dionpfos gu feben u. f. w. : aber trot biefer Bermifdung bes Griedifden mit Auger= griechischem behaupteten bod bie einzelnen griechischen Gotter gegen einanber vorerft noch ihre Berichiebenheit und Gelbstffanbigfeit. In biefem neuplatonifden Sini= mel bagegen ift nichts nicht feft, Alles taumelt burch= einanber, in einer Götterbammerung gleichfam gerfließen alle icharfen Umriffe ber Beftalten : Beue ift Belios, ift auch Sabes und Gerapis ; Prometheus ift bie über alles Sterbliche maltenbe Borfebung ; aber baffelbe ift auch Athene; welche in biefem Spfteme Tochter bes Belios heißt; mas freilich mit bem alten Denthus infofern auf Gine binauelauft, ale gwifden Beue und Belios jeber Unterfdieb fid aufgehoben hat 23). Die Gotter bilben (bas hatte man ber driftlichen TrinitateTerminologie abgehört) eine Bielheit ohne Theilung und eine Einsteit ohne Vermilichung; zu ber absoluten Wirtfamkeit des oberfien Gottes verhalten sich alle übrigen nur noch als unselhssige Durchgangspuntte? 20).

— Wie diese philosophische Umgestaltung des heidnischen Chumps in den Umdeutungen ihr Gegenbild hat, welche driftliche Romantiter in Theologie und Philosophie mit dem Gottesbegriff, der Orteinigkeits- und Engellehre des christischen himmels vorgenommen haben — wer braucht darauf erst noch mit Jingern hingewiesen zu werden?

Auch die einzelnen Mythen hatte sich biese heibnische Romantis, wir die chriftliche so manche biblische Erzählungen, in ihrer Weise zurecht gemacht. Nach Homer (II. XVIII, B. 239 f.) nöthigt here einmal zu ber Achaier Gunsten ben unermübeten Helios, vor ber Beit zu bes Deanod Auchen nieberzugechen. Aber eine solche Selörung ber von ihm vergötterten aftronomischen Geseh war bem Jögling ber Reuplatonister ebenso unbentbar geworben, ale die umgekehrte bei Josua unsern heutigen Theologen, wenn sie die Afrenomie auch nur aus dem Kalendermann flubrt haben: flugs seht er baher an die Selle eines wirklich beschleunigten Somenuntergangs einen nur scheinbar früseren Andruch der Racht in Folge eines bicken Rebele 25). Dan fieht: bamale wie beute ftedt im Romantifer immer zugleich ber Rationalift, fo wenig er es auch Bort haben will. Doch nicht allein folde Abmeidungen vom Raturgefet, auch umgefehrt bie allgu große Raturlichteit, bas Animalifde in ber alten Gotterlehre, fucht Julian burch feine Mudlegung ber Dithen gu befeitigen. Den Belios nennt Befiod einen Cobn bes Spperion und ber Theia. Dabei hat man aber nicht an Begattung und Ghe ju beufen - unglaubhafte und wi= berfinnige Spielereien einer bichterifden Dufe, meint Julian -; fonbern es beißt nur foviel, bag Belios ber achte und unmittelbare Mudflug ber oberften unb gottlichften Urfache fei26). Go verliert auch ber Dh= thus von Cubele und Attie in ber Muslegung unferes Reuplatonifere nicht nur alles Anftoffige, fonbern gewinnt fogar eine fur bas gauge Spftem feiner Beltan= ichanung gemiffermaßen grundlegenbe Bebeutung. Daß bie Gottermutter ben geliebten Jungling, nachbem er in ber Sohle mit ber Romphe gebuhlt hat, aus Gifersucht entmannen lagt, beißt nichts Auberes, als bag bie intel= ligible Belturfache, bie überfinnliche Schopferfraft, bem Streben ber icopferifden Urface bes Sinnlichen, in biefem in's Unenbliche fortzugeugen, und fich baburch immer tiefer in die Materie ju verfenten, Ginhalt thut, und biefelbe ju fich, jum Ueberfinnlichen, jurudwenbet 27). Und meine nur Riemand - fest Julian bingu ich wolle fagen, es fei bieg einmal fo gefchehen und gethan worben, als mußten bie Gotter nicht, mas fie gu thun haben, ober mußten ihre eigenen Tehler verbeffern : biefes Unbentbare haben vielmehr nach gottlicher Unlei= tung bie Alten abiidtlich ihren Gottergeichichten einge= woben, um burch bas Wiberfinnige ber außeren Befdichte bie Berftanbigen gur Auffuchung ihrer inneren Bebeutung zu veranlaffen; mahrent ben Ginfaltigen bas außere Chmbol genugen mag. Riemals mar alfo eine Beit, wo basjenige nicht - in feinem mahren Sinne genommen - vorging und ftattfant, was ber Denthus befagt : fonbern von jeher und immerfort ift Attie ber Behulfe ber Gottermutter, immer ftrost er von Beugungeluft und immer wird er entmannt 26). - Dan fieht, hier ift ber heibnifche Romantifer bis gur Rlarheit ber mythifden Auffaffung feiner Gotterlehre burdgebrochen; was ihm, in Bergleichung mit unfern drift= lichen Romantifern, baburch erleichtert mar, bag ihm feine heiligen Beschichten nicht mit ber binbenben Auctoritat eines Wortes Gottes, fonbern ale Erzählungen von Dichtern entgegentraten, in welchen, wie er fich audbrudt, bem Göttlichen immer auch viel Menfchliches beigemifcht fich finbet29). - Bann wird bie driftliche Belt einmal biefen einfachen Cat auch in Betreff ihrer Evangelien anerkennen? Wie lange werben benfelben, fo offen ber Thatbeftanb auch vorliegt, heuchler unb Bibelfdmeichler noch verleugnen burfen ?

Romantifer bleibt übrigens Julian, unerachtet feines fritifden und philosophifden Berhaltens gu ben heibnifden Gottergeschichten, beswegen bennoch, weil er benfelben auch nach ihrer Berfetung in Rabel und Bebeutung noch eine religiofe Beltung guertennt, fie fortmahrend zu Begenftanben bes außeren Gultus macht; fo wie er auch nicht aufhörte, fich ber Camen und Burgeln, geitenweise auch ber Fifche und bes Schweinefleisches zu enthalten, unerachtet er biefen Speiseverboten eine lebiglich allegorische Bebeutung unterlegt 30). Sierin liegt aber ein großer Irrthum, ber fich nur einem, bei einzelnen hellen Bliden boch im Bangen fo muftifch= bammerhaften Bewußtsein, wie bas unseres Romantifere war, entziehen tonnte. Sobalb an einem religiofen Dbjecte - fei es eine Cache (etwa ein Gotter= ober Beiligenbilb), eine Sanblung (z. B. bas Abenbmahl), ober eine Befchichte, bie Unterfcheibung gwifden 3bee und blogem Bilbe mit flarem Bewußtsein vollzogen ift, fo verhalt fich ber Beift frei bagu, und bamit nicht mehr religios, ba bas religiofe Berhalten ein wefentlich gebunbenes ift. Dringt jene Unterscheibung - alfo in Bezug auf bie beilige Befchichte bie Ertenntnig ihres mythifden Charaftere 31) - in ber öffentlichen Deinung burch, fo ift es mit ber religiofen Bebeutung bie= fer Beschichte am Enbe ; und barin eben liegt ber Grund, warum unfere heutigen Romantifer, gewitigter ale bie alten, jene Unterscheibung und Erfenntnig nicht auftommen laffen wollen, und bie biblifden Ergablun= gen lieber noch fo fcmablich verbreben, ben Sochzeitewein zu Rang in Mineralmaffer verwandeln u. bal., ale bağ fie ihren hiftorifden Charafter fallen liegen. -Doch auch Julian ift nichts weniger als confequent in feinem Berhalten zu religiofen Legenben ; fonbern ein anbermal tann er fehr heftig ausfallen gegen bie llebermeifen, welche bas, mas er glaublich finbet, Alteweibermahrchen nennen; in folden Dingen verbiene boch wohl bie Ueberlieferung ber Stabte, in welchen fich ein Bunber zugetragen, mehr Glauben, ale biefe Dobeber= ren, bie, bei allem Scharffinn, bes Bahrheitefinnes ent= behren 32). - Roch flingen und bie Ohren von ber gleiden Lection, bie wir fo oft bon driftlichen Romanti= fern haben anhören muffen!

Wie hatte es bem romantischen Kroupringen in's herz geschnitten, ba er unter seines ungläubigen Borfahrs Regierung die Tempel zerfallen, die Mysterien vernichtet, die Altare zerflört, die Opfer aufgesoben, die Priester vertrieben, das Tempelgut verschleubert sch 37)!

Bie feft nahm er fich bor, falls er auf ben Thron berufen werben follte, bie frante Belt gu beilen, ben Got= tern ihre Ehren, ben Bolfern ihre Gotter, und bamit bem romifden Reiche bie Ctube feiner Große wiebergugeben. Denn burch bie Rarrheit ber Balilaer, ichreibt er fpater, mare beinahe Alles ju Grunde gerichtet morben: nur ber Gotter Gnabe bringt uns Rettung 34). Der Atheismus ber Chriften und besonbere ber driftli= den Raifer hatte bie Gotter gegen bas Romerreich aufgebracht; ber Abfall bes Beeres zu bem neuen Unglauben hatte bemfelben ben Beiftanb bes Dars und ber Bellong, bes Pallor und Pavor entrogen, bie fonit, por ben Legionen herschreitenb, bie Feinbe gur Flucht ge= wandt hatten 35); und Rrieger wie Staatemanner gu bilben, mannlichen Duth ober patriotifchen Sochfinn einzuflößen, mar nach Juli an's Urtheil bas Chriftenthum fo wenig, ale feine Mutter, bas Jubenthum, fähig 36).

Bur Regierung gelangt, betrachtete baber Julian bie firchliche Reftauration als feine Grunbaufgabe. Die, auch ichon von ben frührern Imperatoren betleibete Burbe eines Pontifex Maximus war ihm so wichtig als bie faiferliche; er theille fortan fein Leben in ben Dienst bes States und ben bes Altare Julia gwar begnügte er fich nicht bamit, bas Untergegangene in

ber Religion wieberberguftellen, fonbern er fugte bem 211ten Reues bingu 3). Dabei geigte aber bie Uebertrei= bung, bie er fich ju Chulben tommen ließ, bas Bemachte und Gramungene feines Bieberherftellungeber= fuche beutlich an. Uebermaßig mar, nach bem Urtheil eines unparteiffden Beitgenoffen, bie Denge ber Opfer, bie er brachte, inbem er nicht felten hunbert Stiere auf Ginmal, unermegliche Beerben anbern Biehes und bie toftbarften Bogel, von ganb und Deer gufammenge= bracht, an ben Altaren folachten ließ; obwohl felbit Beibe, finbet boch auch Ammianus Marcellinus hierin mehr Aberglauben, ale mabre Frommigfeit, unb befannt ift ber Bolfewig, ale Julian in ben parthi= ichen Rrieg jog: falle er ale Gieger jurudtomme, werben bie Stiere rar werben 39). Je fcmerglicher er ben ichon von Cieero und Plutard beflagten defectus oraculorum empfant, befto mehr fuchte er Currogate bafur ju icaffen. Da auch bie erbentftei= genben Orafel - fdreibt er - gewiffen Beitperioben ju unterliegen icheinen, fo hat unfer menichenfreundli= der herr und Bater Beus, bamit wir nicht ganglich bes Bertehre mit ben Gottern beraubt maren, une in ben Stand gefett, burch bie beiligen Runfte ihren Willen ju erforiden, woburd wir nun, je nach vorfommenbem Beburfniß, die nothigen Aufschluffe erhalten tonnen 40).

Diefe heiligen Runfte find theile Bogel = und Ginge= weibeschau, welche Aulian in einer Beise vervielfal= tigte und juganglich machte, bie alle Orbnung unb Reael aufhob 41); theile bie theurgifden Broceburen, burch welche er, wie feine neuplatonifchen Lehrmeifter, Rund= thuungen und felbit Ericbeinungen ber Gotter bervorrufen zu tonnen glaubte 42) - wobei man fich von felbit ber Berbinbung erinnern wirb, bie wenigftens gu Beiten und in gewiffen Rreifen zwifden ben Bifionen bes Comnambulismus und ber driftlichen Romantit ftattfanb. Dod, auch wieber acht romantifd, mar es mit bem Respecte bes Gubjecte vor biefen objectiven Botterwinten fein rechter Ernft : wie fein Sofphilosoph Darimus ben Grunbfat hatte, ben erften etwa un= gunftigen Angeichen nicht nachzugeben, fonbern ber Gottheit Gewalt anguthun, bis man fie bem Buniche bes Berehrers geneigt gemacht habe 45): fo meiß auch Julian, namentlich auf bem von ihm fo leiben= ichaftlich betriebenen Berferguge, bie abmahnenben Bei= den, bie feinem Ginn entgegen finb, gefchidt in gunftige umgubeuten 4); ein Gautelfpiel zwifden eingebilbeter Singabe an ein objectiv Bottliches und Billfur bee romantifden Gubiecte, worin Reanber gleichfalls hodift bezeichnenb - einen Beweis von achter Frommigfeit finbet 45). - Cbenfo übertrieben aber,

wie feine gottesbienftlichen Beranftaltungen, mar Ru= lian's perfonliche Betheiligung bei ihrer Ausubung. Er mar eifriger in ber Gotterverehrung, rubmt Liba= nius, ale felbft Rifias - wir murben etwa fagen, ale Rarl X. Bu einem Tempelbefuche mar ibm fein Beg gu weit ober gu befdwerlich, feine Site gu groß. Mit einem Opfer in ber von ihm erbauten Schlograpelle begann und folog er jeben Sag. Rein Opfer war im Umfreife ber griechifden Belt gebrauch= lid, bas Rulian nicht mabrent ber wenigen Jahre feit feiner Befehrung bargebracht hatte. Dabei machte es einen eigenen Ginbrud, ben faiferlichen Oberpriefter ju feben , wie er felbit Solg jum Altare trug und bas Feuer anblies , bann eigenhanbig Thiere abichlachtete, und ale haruspex in ihren Gingeweiben mubite 46). Denfelben ichwarmerifden Gifer, wie im Opfern, bewies Julian in ber Afcefe : balb enthielt er fich biefer, balb iener Speife, je nachbem er es auf ben Berfehr mit biefer ober jener Gottheit, mit Ban ober hermes, Befate ober 3fie, abgefehen hatte"). - Dag Julian biejenigen Ginrichtungen ber neuen Religionsgenoffenichaft, welche ihm nachahmungewurdig, ober vielmehr geeignet erichienen, bie Denichen gu gewinnen, ber alten Ctaatereligion aufzupfropfen fucte, bag er Urmenpflege, Bufibifciplin u. bal. mit Gulfe feiner Briefterfchaft einführen wollte 48), fann man loblich finben : und bod mar es nur ein Aliden bes alten Rleibes mit neuen Lappen, moburch ber Rig großer werben mußte. Chenfo löblich ift es, bag er ben gefuntenen heibnifchen Briefterftanb wieber zu beben Unftalt machte: übrigens beweist es ein geringes Bertrauen auf bie moralifche Rraft bee hoben Begriffe von feiner übermenfclichen Burbe, ben er bemfelben beigubringen fucht, wenn er baneben bie fleinlichften Borfdriften fur bas auger= liche Benehmen ber Briefter nicht überfluffig finbet; und bie Warnung por ungeeigneter Lecture, por bem Studium atheistischer Philosophenspfteme, erinnert gang an bie Erlaffe und Dagregeln gewiffer Gultusminifterien und Confiftorien unferer Beit: nur bag biefen ber Simmel ben Befallen nicht fo leicht erweifen fann, ben Rulian feinen Gottern fo lebhaft verbantt, bie Schriften ber gottlofen Bhilofophen großtentheile gu Grunbe geben gu laffen 49).

Mit einem Worte laffen Sie mich auch noch ber eigenthumlichen Setlung Julian's gur Religion und bem Tempel ber Juben gebenken. So tief er ihre heiligen Schriften unter bie Erzeugniffe best griechischen Beiftes febte; so fehr ihm an ihrem Monotheismus bas Ausschließene gegen andere Boffergottheiten guwiber war: so hatten sie boch nicht bloß bas In-

ftitut ber Opfer (fo lang ihr Tempel noch ftanb) mit ben Griechen gemein; fonbern bie Strenge, mit welder bas mofaifche Befet ben Lebensmanbel regelt, feine mancherlei Speifeverbote befonbere, gaben bem Juben= thum in ben Augen bes afcetifden Julian einen Borgug, an welchem felbft Beiben fich fpiegeln mochten 50); vollende ber neuen driftlichen Gottlofigfeit ge= genuber trat ber alte Nationalcultus ber Sebraer mit bem griechtich=romifden in Gine Linie. Daber begunftigte Julian, ju ber Chriften größtem Mergerniffe, bie Juben, und wollte ihnen namentlich gur bollen Religioneubung, bie ihnen feit ber Rataftrophe unter Beipafian unmoglich geworben mar, wieber verhelfen. Auf fein Geheiß follte ber alte, weit und breit berühmte Tempel ju Jerufalem, in welchem einft Salomo fo grogartige Opfer bargebracht hatte, fich aus feinen Trummern wieber erheben : ber Raifer felbit wied bebeutenbe Summen baju an, und aus allen Theilen bes Reiche floffen bie Beitrage ber Glaubigen jufammen; ein eigener Baucommiffar in ber Berfon bes gelehrten Miniftere Alppius mar aufgeftellt und forberte bas Berf : ba hemmte, wie es heißt, ein fchredliches Bunber beffen Fortfepung : ein überfluf= figes Bunber; ba ber Umidwung ber Dinge nach bem Tobe Julian's bem romantifchen Dombau von felbft ein Enbe gemacht haben murbe 51).

Doch biefe reftaurirenbe Thatiafeit innerhalb ber alten Staatereligionen reichte nicht bin, wenn nicht gu= gleich bem fubverfiven Treiben ber gottlofen Reuerer entgegengetreten murbe. Gewalt und Berfolgung, wie fie von fo manchen feiner Borganger gu biefem Behufe angewendet worben mar, verschmahte Julian, theile ale vergeblich und zwedwibrig, ba in Cachen bes freien Billens ber 3mang nichts fruchte, und bas Martnrerthum bieber nur jur Borberung bee Chriftenthume gebient habe; theile ale unwurbig und un= billig, ba biejenigen eher Mitleib ale Sag verbienen, welche in Bezug auf bie wichtigfte Angelegenheit bes Meniden, bie Religion, in ber 3rre geben 52). Auf bem geiftigen Bege ber Belehrung und Ueberrebung mithin, nicht ber forperlichen Gewalt, will er, feiner wieberholten Erflarung nach, gegen bie Chriften gu Berte gegangen wiffen 53). Freilich wurden bei bie= fen Ueberrebungeversuchen von ihm nicht immer nur lautere Bernunftgrunbe in Anwendung gebracht. Co, wenn er fich auf ben öffentlich ausgestellten Bilbniffen in Begleitung von Gottern barftellen ließ, und bamit ben Chriften bie peinliche Bahl aufbrangte, entweber mit ihm zugleich ben bon ihnen fogenannten Bopen

ihre hulbigung bargubringen, ober mit biefen fie auch ihrem Raifer gu verfagen; ober wenn er bie gum Em= pfang bes donativum vor ihm ericheinenben Colbaten erft an einem beibnifden Altar vorübergeben ließ, auf welchen fie Beibrauch ju ftreuen hatten: fo war im erftern Falle bie unreine Triebfeber ber Furcht, wie im anbern bie ber Begierbe ftart in Bewegung gefest; es war, nach bes Rirdenvatere richtigem Ausbrud, zwar ein gelinber, aber boch immer ein 3mang 54). Gelbft ale Richter vergaß fich ber religionseifrige Furft bisweilen fo weit, nach bem Glaubensbefenntnig ber Barteien gu fragen; obwohl er fich bann gufammennahm, um bemfelben feinen Ginfluß auf feinen Rich= terfpruch an geftatten 50). Gein Grunbfat mar: fur feinen Freund ju achten, wer bes Bene Freund fei, ben Feind bee Bene und ber Gotter aber nur infofern nicht auch fur ben feinigen, ale er bie Soffnung nicht aufgab, ihn noch auf beffere Befinnungen gu bringen 56). Daraus floß bie Inftruction, bie er einem Brafecten ertheilte, und bie man fur eine romantifche Rabineteorbre aus neuefter Beit halten tonnte : "Bei Gott (ber heibnifche Romantifer fchreibt natur= lich: Bei ben Gottern), mein Bille ift es nicht, bag bie Galilaer getobtet, ober wiberrechtlich mighanbelt werben follen; bas aber finbe ich in ber Orbnung und will es hiemit anbefohlen haben, bag benjenigen Berfonen und Stabten, welche bem Glauben ihrer Bater treu geblieben finb, ein Borgug eingeraumt werde" 57). Demgemäß murben nicht allein die wichtigften Sof=. Rriege- und Staatsamter vorzugeweife mit Altglaubigen befest 58); fonbern felbft hulfebeburftigen Ctabten wurde bie Bieberherftellung bes alten Gotterbienftes jur Bebingung bes Staatebeiftanbes gemacht. "Beffinus - fchreibt Julian an ben Dberpriefter von Galatien - bin ich bereit zu unterftugen, unter ber Bebingung, bag fie fich bie Sulb ber Gottermut= ter wieber ju ermerben trachten. Thun fie bas nicht, fo perfallen fie - ich fage es ungern - in meine Unanabe, und ich weiß ihnen nicht zu helfen, ba es fich mit meinem Berufe ale Regenten nicht vertragen will, Feinben ber Gotter Borfchub gu thun" 59). -In bem erfteren biefer Erlaffe haben Gie bie Benen= nung: Galilaer, bemertt. Auch bas follte eine Baffe gegen bie Diffibenten fein, bag ihnen ber bereite ehr= murbig geworbene Chriftenname nicht zugeftanben wurds 80).

Bor Allem ift aber hier ber befannten Berordnung Julian's ju gebenfen, daß tein Chrift Grammatit und Rhetorif, überhaupt alte Literatur, folle öffentlich lehren burfen "); ein Berbot, bas, von heiba

nifden Beitgenoffen getabelt, jest von driftlichen Schriftstellern in Sout genommen wirb. Julian - fagt Illmann - betrachtete bie beibnifchen Schriftfteller, vornehmlich bie Dichter, jugleich ale Religiones urfunden, und ale folde wollte er fie nicht von Befennern einer fremben, fur bas Beibenthum gerabegu gerftorenben Religion erflaren laffen. Er verfuhr von feinem Befichtepuntt aus nach bemfelben Brunbfate, wornach wir bie driftlichen Urfunden fur bie her= . anwachsenbe Jugend von feinem Befenner einer fremben, bem Chriftenthum feinbfeligen Religion (ober Bhilofophie, mochte er heute vielleicht beifugen) murben auslegen laffen. Aber man fonnte, fest Ullmann bingu, bie Berte bes claffifden Alterthums auch noch von einem anbern Standpuntt aufeben, auf welchem bas religiofe Befenntnig nicht unmittelbar in Betracht fommt, von bem Standpunfte, ber in ber neueren Beit ber allgemeine geworben ift: ale univerfelle, nicht einem Bolf ober Befenntnig, fonbern ber Menfcheit ange= borige Bilbungemittel eblerer Menfchlichfeit 62). Unb man fann - fegen wir bingu - auch bie nenteftamentlichen Schriften von biefem Stanbpunfte aus, ber einfach ale ber hiftorifde ju bezeichnen ift, betrachten und audlegen, wobei bann feine Audichliefung irgenb= welcher Lehrer (wofern ihnen nur bie erforberlichen

Renntniffe nicht abgeben) nothig ift; und wie es bei ben von Julian heilig geachteten Schriften bahin getommen ift, trof feines Berbots, so wirb es auch bei ben driftlichen bahin tommen, trof aller theologischen und philosophischen, politischen und getronten Romantiter.

Doch nicht blog in feiner religiofen Stellung, fonbern in all feinem Thun und Laffen, ja in feiner gangen Berfonlichfeit, mar Julian Romantifer. -Bor Allem bat ber romantifde Rurft eine mpftifch hohe Borftellung von ber Burbe und bem Berufe bes Berrichere. Wem, mit Somer (II. II, 25) gu reben, bie Bolfer vertraut find und fo mancherlei ob= liegt, ber bebarf einer bobern ale blog menichlichen Ratur, und fann, ale bloger Menich, nur burch ben Beiftanb ber Gotter feiner Aufgabe genugen 63). Go haben ihn, ben Julian, bie Gotter felbft im ent= fcheibenben Augenblide burd Erflarung ihres Billens jur herrichaft berufen, fur welche fie ibn ichon bor feiner Geburt bestimmt hatten; wie fie ihn benn auch im Berlauf feines Lebens, und insbefonbere feiner Regierung, burch manderlei Beiden lentten, und felbft mit wieberholten Erfcheinungen begnabigten 64).

In der Wirflichfeit freilich zeigt fich ale ber Infpirationeherb, unter beffen Ginfluffen ber romantifche Furft hanbelt, vielmehr eine menichliche Schule:

er ift, wie Soloffer ibn bezeichnet, ein Buchergelehrter, ober genauer, ber Abept einer Schulmeisheit, welche, vom Strome ber forttreibenben geschichtlichen Entwidlung abgefehrt, ja ihm wiberftrebend, ihr 2Befen treibt, bis es ihr gelingt, burch ihren bochgebor= nen Schuler einen vorübergebenben Ginfluß auf bie Birflichfeit ju gewinnen. Die ber hoffnungevolle Bring guerft in Bergamus burch ben greifen Mebe= fius in bie Unfangegrunde ber neuplatonifchen Lehre eingeführt, bierauf burd beffen beibe Schuler, Gufe= bius und Chryfanthius, weiter geforbert, enblich burch ben gewaltigen Darimus ju Gphefus vollen= bet wurde; wie ihm ebenbafelbit und in Gleufis und wo noch fonft - bie muftifchen Beihen gu Theil wurben, ift befannt 65). Bur Regierung gelangt, ift es bann einer ber erften Acte bes romantifden Bringen, feine Lehrer und Borbilber an feinen Sof gu berufen; ein Ruf, welchen bie Dehrzahl begierig annimmt unb fich ju Rute macht, und nur ber einzige Chrhfan = thius bie in allen Beiten feltene Dagigung ober Rlugheit hat, beharrlich abzulehnen 66). - Dit biefem Schulmäßigen in ber Bilbung Julian's hangt auch bas jufammen, bag er fich gerne reben borte, und jebe Gelegenheit benutte, wo eine Rebe angubringen mar 67); felten ftanb feine Bunge ftill, fagt Ammian 68), unb

ebenfo geme erging fich feine rafche Feber in Briefen und sonftigen Ausarbeitungen, bie gang in ber Manier ber Schule gehalten finb, ber er feine Bilbung verbantte ").

Aber gemacht, aus Reminiscengen gufammengefest, por bem Spiegel gefdrieben, find nicht blog bie Schriften Julian's, fonbern fein ganges Befen leibet an biefer Gefuchtheit und Abfichtlichfeit. erft Gibbon vermißt an feinen Tugenben bie Da= turlichfeit ; fonbern fcon feine Beitgenoffen fanben in feiner Frommigfeit, feiner Berablaffung, etwas Affectirtes 70). Bie gefällt er fich in feinen Tugen= ben, und am meiften bann, wenn er fie, wie in feinem Mifopogon, im Ginne ber Begner verfpottet und herabfest. Mit welch fofettem Chnismus 71) hat er in biefer witig fein follenben Schrift fein eigenes Meuf= fere farifirt. Gein eitles Safden nach bem Beifall bes Bublicums hat gleichfalls icon ber mehrerwähnte ehrliche Ammian gerügt 72). Damit fteht nicht im Biberfprud, bag ber romantifde Raifer, wenn ihm, wie in Antiochien, bie Gewinnung bes Bublicums ent= fchieben miggludt war, biefem fofort verftimmt ben Ruden fehrte, ber Stabt feine allerhochfte Ungnabe ju ertennen gab, und fich gwar burch Big und Catire Genugthuung nahm, übrigens aber felbft burch Reue und Abbitte ber Betroffenen fich nicht begutigen ließ 78). Auch bie befannte Wenbung fehlte ihm nicht, wenn er bei ber Bevolferung auf unerwarteten Biber= ftanb fließ, bag nur eine fclechte Minoritat fich ben Ramen ber Gefammtheit anmage 74). Ueberhaupt geigt fich ber gefronte Romantifer zwar wohl eigenfin= nig 75), aber boch nicht feft. Richt nur feine Dagre= geln gegen bas Chriftenthum erlitten im Laufe feiner furgen Regierung manche Abanberung; fonbern auch Richterfpruche, bie er ben einen Tag gefällt hatte, fol= Ien ihn oft am folgenben Morgen ichon wieber gereut haben und von ihnt caffirt worben fein 76). Gider ift, bağ er von Natur heftig und außerft erregbar mar, und fich in ber Sige leicht übernahm; wenn wir auch bie Schilberung Gregor's auf fich beruhen laffen, wie er bei'm Rechtfprechen gefdrieen und gefticulirt habe, ja wie es fur gemeine Leute nicht immer gefahrlos ge= mefen fei, ihm in ber Aubieng gu nabe gu tommen 77). Er felbft mar fich biefer Schmache bewußt, und geftat= tete baber feinen Umgebungen eine rechtzeitige Grinne= rung 78). - Dag ber Bit bem gefronten Romantifer nicht fehlen barf, verfteht fich von felbft. Manche fei= ner ornate et facete dicta fint une aufbehalten. Gelbft in amtlichen Sentengen und officiellen Actenftuden fonnte er fich bes Biges nicht immer enthalten; wovon namentlich bie Chriften wieberholt empfinbliche Erfahrungen machten 79).

Meine Schilberung bes romantifchen Raifere bat fich nach und nach fo weit in's Gingelne binein verlaufen, bag mich meine Buhörer nachstene auch noch um fein Musfeben, fein Geben und Steben, Raufpern und Spuden, fragen werben. Much biefur ift leicht Rath ju fchaffen, und ich fann mit zwei, ja mit brei Bortrate von ihm aufwarten, bie wenigstene alle nach ber Ratur gezeichnet finb. Denn zwei berfelben ruhren von perfonlichen Befannten bes Raifere ber, beren einer fein Studiengenoffe, fpater freilich fein erbitterter Beg= ner, ber anbere fein Baffengefahrte und Glaubenogenoffe, bod feineswege unbebingter Bewunderer, mar; bas britte hat er fogar felbft gezeichnet 80). Bie es jeboch mit Bilbniffen berfelben Berfon, aber von verichiebenen Malern entworfen, vollenbe wenn fie mit verschiebenen Tenbengen malten, ber Fall gu fein pflegt: fie feben einanber faft gar nicht ahnlich. Dur an bem langen ftruppigen Bart erfennen wir ben Julian bee Julian ale benfelben mit bem feines Rriegege= fahrten; obwohl Letterer wenigstene von ber Bewohnerschaft, welche ber Raifer feinem Barte nachrühmt, anftanbig ichweigt; woraus Gie zugleich erfeben, bag ber faiferliche Daler felbft fich am wenigften gefchmei=

delt hat. Intereffanter, weil mehr auf bas Bewegliche und Befeelte, mithin Charafteriftifche, in bem Meugeren Julian's gerichtet, ift bie Schilberung Gregor's, obwohl fichtbarlich ber Sag ihm bie grellen Farben geboten hat, welche une aus berfelben in's Muge fpringen. Schon mahrenb ihres gemeinfamen Studiums in Athen, verfichert er, fei ihm an bem jungen Bringen bas Ungleiche und Ercentrifche feines Befens und Benehmens aufgefallen. Gein unfteter Raden, feine gudenben Schultern, fein irre rollenbes Muge, feine unruhigen Beine, feine Sodmuth ichnaubenbe Rafe, bie laderlichen Bergerrungen feines Befichte, bas unmäßige, ichutternbe Gelächter, bas er oft aufichla= gen fonnte, fein Riden und Ropficutteln ohne Grund, feine ftodenbe, burch Athmen unterbrochene Rebe, feine abipringenben, finnlofen Fragen und bie um nichts beffern Antworten, ungeordnet und häufig fich felbit wiberfprechenb, ichienen unferm angehenben Rirchenvater ichon bamale nichte Butes zu bebeuten 81). Wie gefagt, eine gegnerifche Schilberung, von ber jebenfalls viel gum Bortheil bes Gefchilberten abzugiehen ift; und boch werben wir nach bemienigen, mas wir bisher von Julian's Dent- und Sandlungeweise fennen gelernt haben, und wohl befinnen, fie gerabegu, auch in ihren Grundzugen, fur Berlaumbung zu erflaren.

Inbeffen, um Julian nicht Unrecht zu thun, ift es Beit, bag wir jum Schluffe noch auf biejenigen Buge in feinem Bilbe achten, in welchen er fich nicht bloff, wie bisher, ale Romantifer, ober romantifcher Fürft, überhaupt, fonbern bestimmt ale beibnifcher Romantifer, ale Romantifer auf bem Throne ber Cafaren, zeigt; woburch er fich alfo von drift= lichen Romantifern, mit benen er und bisher gemein= fame Dertmale bot, unterideibet, ja gu ihnen begiehungeweise in einen Begenfat tritt, ber ichwerlich gu feinem Nachtheil ausschlagen burfte. - Bas er ro= mantifch erneuern wollte, war bas fchone Griechen=, bas gewaltige Romerthum. - Bom Griechenthum feben wir in Julian, bei aller forbiftifden Ausartung, bei allem neuplatonifden Dufticiemus, bod ben philofophifden Trieb, bie Beifteofreiheit noch erhalten, welche ben natürlichen Urfachen ber Dinge nachforfcht, und gegen blinden Glauben fich ftraubt. Dag auf let= teren bie gange Beisheit bes Chriftenthums binguslaufe, war ja eine ber Urfachen, welche ben philosophi= fchen Raifer von biefem abfliegen, bem er Schulb gab, auf ben leichtgläubigen, findischen und unvernunftigen Theil ber menfchlichen Geele berechnet ju fein 82). Die trodene Burudführung einer Ericheinung in Natur und Gefchichte auf ben gottlichen Befehl genügt ihm

nicht; er verlangt eine Zusammenstimmung zwischen bem Willen Gottes und bem Wesen ber Gegenstände, welche burch jenen geset der bestimmt werden D. au bem Briechischen im Wesen Zustan's tonnen wir auch seinen Ratursimn rechnen, auf welchem sein ganzes Religionssysstem ruht, und vermöge bessen es ihm unbegreistich ift, wie Menschen, mit Umgehung der sichteren und lebenbigen Götter, von denen sie täglich und ständlich Wohlthaten empfangen, der Sonne, in deren Setassen sie fie fich wärmen, des Mondes u. f. f., einen tobten Mann andeten mögen, von bem weder sie noch ihre Worfahren etwas gesehn aben 19.

Bom Romerthum hatte Julian vor Allem bie Grundungend besselben, bie friegerische Tuchtigteit, in sich bewahrt, und zwar gleichiefer als Talent bes Beldberren, bie Gabe, sich ein tüchtiges herr heranguichen und Feldbugs und Schlachtenplane zu entwerfen, wie als persönliche Tapferteit bes Kriegers. Damit hing bann auch seine törperliche Abhartung, seine Bebürsnisselbigkeit und Mögligkeit zusammen. Wie die großen Römer ber guten Zeit, ein Cincinnatus, eine Curius und Fabricius, sich burch Ginfachbeit ihrer Lebensweise ausgezeichnet hatten, so war eine seiner ersten Regierungshandlungen bie Bereinsachung bes hofhaltes, die Entstaffung ber Schaaren von Köchen,

Barbieren und Berichnittenen, mit benen feine Bor= ganger fich umgeben hatten 85). Im grellen Abstich bon ihrer Lebensweife, mar fein Lager eine Streu, mit einem Belg bebedt 86); feine Roft im Felbe faum fur einen gemeinen Golbaten, im Frieben taum fur einen Diogenes gut genug 87); und mahrend er auch in ber Liebe enthaltfam mar wie Scipio 80), mar er raftlos ben Tag und bie halbe Nacht, oft mit vericie= benen Dingen zugleich, beschäftigt wie Cafar 89). Bum philosophifden Bewußtsein erhoben, mar biefe romifde Dent- und Lebensart Stoicismus; ber romantische Muguftus ift baber Stoiter, und in feiner auf Uebertreibung angelegten Stellung felbft Conifer. - 2016 antifer Romantifer mar Julian ferner politisch libe= ral, ein Freund ber alten republicanifden Staateein= richtungen, bie er, ber Sache nach untergegangen, boch in ihren Kormen achtete und wieber bervoriog. Richt blof, bag er fich, nach Anguft's Borgange, ben Ti= tel eines herrn verbat: jum Erftaunen ber in ben bnjantinifden Defpotismus langft eingewohnten Beit= genoffen begibt er fich am Reujahrstage gu Tug gu ben Confuln, und ale er furg barauf einem von ihnen aus Berfeben in's Amt gegriffen, legt er fich felbft eine Gelbbufe von 10 Pfund Golb auf 90). Freilich ebenfo affectirt und wirfungelos, aber bod immerhin

erfreutider, als wenn andererfeits die unumschrändte Machvollfommenheit und ber orientalische ober frubalitische Brunt bes Königthums vornantisch wieder hervorgesucht werben, mit welchen sich allerdings bas Schriftenthum in seiner elassischen eine deit obenso, wie die griechtich erdmische Religion mit republikanticher Breischich eit und Ginfachfeit, wahlverwandt gezeigt hat.

Auch Intian's Tob ift ber eines alten Weifen. Obwohl in ber Bluthe ber Sahre, mitten unter unvollenbeten Entwurfen, im bebenklichen Augenbilde von ber Tobesounde getroffen, ber fein allzufühner Muth ihn blodgeftellt hatte, verliert er boch die Fassing nicht, noch bestagt er bas frühe Biel, bas er sich gesteckt sieht; sonbern zufrieden mit seinem Tagwerte, reuelos über bas Bergangene und froh bes zufünstigen Looses ber vom Körper nun bald entbundenen Seele, getröstet und seine Umgebungen tröftend, entisslummert er unter philosophischen Gesprächen, nicht ohne Beweighein ber Achnlichfeit dieser Seene mit ber Setrbeseen bes platonischen Softrates, mit bessen Kerter Libanius das Belt bes sterbenden Julian vergleicht\*).

So ift auch und begegnet, was wir bei frühern Beurtheilern Julian's bemertten, von bem bentwurbigen Manne und wechseloweise angezogen und wieber abgeftogen zu finden: und so wenig wir im Stanbe find, biefen Biberibruch in bem Ginbrude bes Mannes und unfrer Stellung ju ihm aufzulofen, fo find wir bod wohl jest ausgeruftet, ben Grund beffelben flar und bestimmt zu erfennen und zu bezeichnen. Une Gohnen ber Begenwart, bie wir vorwarte ftreben, und ben neuen Tag, beffen Morgengrauen wir fpuren, ber= aufführen belfen mochten, ift Julian ale Romantifer, beffen Ibeale rudwarte liegen, ber bas Rab ber Geschichte gurudgubreben unternimmt, guwiber, und in biefer Sinficht, formell gleichsam, finben wir und gu feinen driftlichen Begnern bingezogen, welche bamale bas neue Brincip bes Fortidritte und ber Bufunft vertraten. Aber materiell ift basienige, mas Rulian aus ber Bergangenheit festzuhalten fuchte, mit bemie= nigen verwandt, mas und bie Bufunft bringen foll: bie freie harmonifdje Menfchlichfeit bes Griechenthums, bie auf fich felbft rubenbe Dannhaftigfeit bee Romerthume ift es, zu welcher wir aus ber langen driftlichen Mittelzeit, und mit ber geiftigen und fittlichen Errungenfchaft von biefer bereichert, und wieber berandinarbeiten im Begriffe find. In biefer Sinficht, auf ben Juhalt feiner Ibeale und Beftrebungen, fuhlen wir und, trot aller Bergerrung, in ber fie bei ihm erichei= nen, ju Julian bingezogen, von feinen Begnern aber abgeftogen, aus welchen bas Princip bes unfreien

Glaubens, des gebrochenen Lebens, ju uns fpricht, bas in seinen lesten Nachwirfungen zu überwinden, unsere Aufgabe und unser Pathos ift.

Befanntlich haben bie Chriften, die ihrem Erzfeinde den Rubm feines fconen Mede nicht gonnten,
feine Strebesene entitellt, indem sie ihn in verzweiseltem Buthen das Biut seiner Bunde gen himmel
horizen taffen mit dem Austuf: Du hast gewonnen,
Galilaer 3). Die Lüge ift nicht ohne Sinn, ja sie
enthält eine allgemeine, auch für und tröstliche Bahrheit: die nämlich, daß unfehlbar jeder Julian, b. h.
jeder auch noch so begadte und mächtige Mensch, der
eine ausgelebte Geistes und vebensgestalt wiedersperzufellen oder gewaltiam festzugalten unternimmt, gegen
den Galilaer, oder den Genius der Jufunst, unterliegen muß.

Anmerkungen und Nachweisungen.

### 1. 3u G. 5.

Gregor. Naz. Oral. III. und IV. zu Anfang. Opp. ed. Colon. Tom. I, p. 49 sq. 110 sq.

### 2. Ju S. 5.

Liban, Orat. parental. in Julian, §. 156. In Fabric. Biblioth. Graec. Tom. VI, p. 377 sq.

## 3. Zu S. 6.

Sottfried Arnold, unparteifiche Kirchen- und Regerhistorien, I. Band, IV. Buch, 1. Kap., S. 11 ff.

## 4. 3u €. 7.

Orat. III, p. 50 A B.

## 5. 3ս ಆ. 9.

Gibbon, Gefcichte bes Berfalls und Untergangs bes rom. Beltreiche, Rap. XXII u. XXIII.

### 6. 3u G. 11.

Schloffer's Urtheile über Julian findet man in feiner Recension von Meanber's Schrift über denstieben, Alfg. Lit. 313. 1813, S. 125 ff.; in feiner univerfaltsstorischen Uebersicht vor Grifc, ber a. Welt, III, 2, S. 408 ff., und in der Weltsgeschichte für das deutsche Wolt, IV, S. 483 f.

### 7. Bu G. 11.

"So unverftandig — heißt es an bem julest angeführten Orte — als es in unfern Lagen fein würde, die Risfter, die geistliche Jucht und die andächtige Sitte bes Mittelatters, ober auch nur die strenge Glaubenslehre ber Resormatoren wieder einzusühren.

#### 8. Bu G. 14.

Liban. Orak parent. § 9: Kel note rofe vo Metewog yluovar elz radvo Uddw (Quitan), anovage inte re desw vaud daugdway. — sai et e ή ψυχή, και πόθεν ήκει, και ποϊ πορεύτειι, και τίσι βαπτίζεται, και τίσιν αϊζεται, — και τί μέν αὐτή δεσμός, τί δἱ ἐἰκυθερία, και πός αν γένοιτο τὸ μόν φυγείν, τοῦ δὲ τυχεῖν· ελιμοφὸν ἐκοὴν ἐπεκλέσανο τῷ ποτίμφ λόγφ u. ſ. w. (Nis er cinnal mit Blatonitern, μιπο mentraf, und sie spreche spêrte von Gettern und Dâmenen, und was bit Seele fei, woher sie form und wohin sie gebe, moburd sie niebetgedridt und wohung geholen werde, worth sier Knechtshaft und worin ihre Breiheit bestehe, und wie sie jener ungefen, diese aber ertnigen möge; du wusse ro bie salzige study (cer spiristingen sehre) bung das reine Quetlungser de wahren Lefter aus seiner Seeker) bung das reine Quetlungser der wahren Lefter aus seiner Seeker)

### 9. Bu G. 15.

Reander, ber Raifer Julian und fein Zeitalter. Leipzig 1813. S. 71 ff. 145 ff.

# 10. Zu S. 15.

Ullmann, Gregorius von Ragiang, ber Theologe. Darm-ftabt 1825. C. 72 ff.

11. Bu G. 16.

M. a. D. S. 96, 170.

12. 3u G. 17.

Ebenbaf. G. 3. 22. 103 ff.

13. Ju S. 19.

Ebenbaf. G. 170.

14. Ju S. 22.

Julian. sp. Cyrill. contra Jul. L. VI, p. 194 D: (Jullani imp. opera et Cyrilli Alex. contra Julian. ed. Ezech.
Spanheim) — deiwe är vie souverorfeque spanie,

ji rode äggovertefquog länfater, of naransoloudouvers spair
eig rodes äggovertefquog länfater, of naransoloudouvers spair
eig rodes äggovertefquog länfater, of naransoloudouvers spair
eig rodes and peradfyses verges. (2018ig mm mm mit Berfändigern unter eigh hassen, be Ginstätigern aber bemitteiben, medge als eine Anhänger so tief im Berberben spiningerathen sinch, daß sie bie ewigen Götter verfassend give intem tobten
Juden übergingen.) Bigl. ebenbas, p. 206 A, L. X, p. 335 B.
Julian. epist. LII, p. 438 C. Liban. Orat. parental. §. 87:
3 ulsan hat die driftlichen Bücher wiberfest, al rode in Inknietstung änsogenvor ofeder zu auf dros natäe nociosis. (Besche
ben Menssen aus Balästina zum Gott und Gottesssen nachen.)

15. Bu G. 22.

Julian ap. Cyrill. L. IX, p. 306 A: Die Juben find durch den Bertuft ihres Sempete entifutbigt, daß sie nicht mehr eigenttig und öffentlich opfern: haeis die, al rip nausyd duschen stelle stellents, das ihr die stellents zig. Tapowadige, durch stellent die stellent

habt, und Jerusalem nicht brauchet, weßhalb opfert ihr nicht?) Bgl. ebenbas. L. X, p. 343 C.

### 16. 3u S. 22.

Julian. ap. Cyrill. VII, p. 229 D: (kx röw race buir yequsow) odd ar ylevero yerrace arbe made no viel truernig. kt dt röw rac hur ar arbe arbe nac ar ylevero rocklus. I. f. (Durch eure beligen Schriften fann Reiner ebter ober ehrenbeiter werben; durch die untijsen baggen und zeber beffer werben alse tr war.) Sehnal, p. 238 E wird bas Chrittenthum, friner laren Lebensgrundssper wegen, eine Religion sür Schrintvirte (xámpha), 36liner, Länger und ähnliches Gelichter genannt.

#### 17. Bu. G. 22.

Julian. epist. I.II. p. 438 Α heißen bie Beiben of δεθώς καὶ δικαίως τούς θεούς θεφαπεύοντες κατά τὰ ἐξ αίδνος παραδιδομένα. (Die redatu und ordentlischen Gestietererethere nach ber uradten Uebertlieferung.) Derf. bei Cyrill. VI, p. 191 D Ε: δ δὶ Ἰησούς, ἀναπείσως τὸ χείριστον τῶν παρὰ ὑμίν, δἰλγους πρὸς τοῦς τρεικασίους ἐνταντοῖς ἐνουράξεται. (Bon βείμα bagegen, ber bie Geschechten unter end angewerben hat, ift erst feit berümmbert und etsischen Sadren bie Rech.)

### 18. Bu S. 23.

Schloffer, M. Bit. 3tg. 1813, S. 128: Julian's Deibenthum war eine gang andere Religion, ale bie bes heibnifden Boffes. Bom alten heibenthum entlehnte es (S. 127) nur Ramen und Bilber.

## 19. Zu S. 23.

Ausführlich hat Julian biefes System in feiner Oralio IV, in regem Solom, Opp. p. 130 sqq. entwidelt.

#### 20. 3u G. 24.

Julian op. Cyrill. L. II, p. 65, Β: Θοοὸς ονοφόζει Παίστον τοὺς Ιμφανίζι, ήλων και σελήνην, άστρα καί οὐφακόν ἀλλ' όττο τῶν ἀρκοῦν εἰολο εἰκόντς: ὁ φανόμετος τοῖς ὁφθαλροῖς ήλως τοῦ νοητοῦ καὶ μὴ φαινομένον, καὶ κάιν ἡ φαινομένη τοῦς ὁφθαλροῖς ἡμῶν σελήνη καὶ τῶν ἀστρεω Καιστον εἰκόνες εἰοὶ τῶν νοητοῦ. (Θὲτίτ πιπι Μείο ὑι ἡάβάλατα, Θοπια und Wond, dimmt und Θεβίται; αδετ ὑιξί find nur Mböliker ber unfightbarra: ὑι ben Magen εγβαίπαν Θοπια von ber iδνετβιπιάψει und niệt ετβαίπανben u. [. f. ] ὑρίς L. I. ad Alex. p. 434 D nennt Julian τον μέγων Τίλου τὸ ζῶν ἀγαλμα καὶ Ιμφαγρον καὶ ἔννουν καὶ ἀγαθορογόν τοῦ νοητοῦ πατρός. (Στα großen δείισο δαὶ Ιεθεπόλης, δεβείτε und mo ψοβξιβίξια Mbölic bes überfinniligen Maters.)

### 21. Zu G. 24.

Julian. Oraf. IV, in regem Solem, p. 132 sq. Bgl. Reanber, Raifer Julian, G. 107 f.

# 22. Зи €. 25.

Julian ap. Cyrill L. IV, p. 148 B: Von dem Nettjischipfer Weirender Michael Verter Ver

Ιδυάρχαις καὶ πολιούχοις θεοῖς, ὧυ ἔκαστος ἐπιτροπεύει τὴυ έαυτοῦ λῆξιν οίχείως αὐτῶ. Ἐπειδὰ νὰο ἐν μὲν τῶ πατοὶ πάντα τέλεια καὶ ξυ πάντα, ἐν δὶ τοῖς μεριστοῖς ἄλλη παρ' άλλω χρατεί δύναμις. "Αρης μέν έπιτροπεύει τὰ πολεμικά τῶν έθνων. 'Αθηνά δὲ τὰ μετὰ φρονήσεως πολεμικά. Έρμης δὲ τὰ συνετώτερα μᾶλλον ἢ τολμηρότερα, καὶ καθ' ἐκάστην ούσίαν των οίχείων θεων έπεται καί τα έπιτροπευόμενα παρά σφών ίθνη. (Die Unfrigen lehren, ber Welticopfer fei ber gemeinfame Bater und Ronig von Allem, Die einzelnen Bolter aber habe er an untergeordnete Bolfe- und Stabt-Gottheiten vertheilt, beren jebe bas ihr jugetheilte Bebiet auf ihre Beife berwaltet. Da namlich in bem Allvater gwar Alles volltommen und Gine, in ben Theilgottheiten aber biefe ober jene Rraft bie porberrichenbe ift : fo permaftet Ares bie friegerifchen unter ben Boltern , Athene bie verftanbig friegerifden , hermes bie von mehr Beift ale Rubnheit, und je nach bem befonbern Befen ber eigenen Gotter richten fich auch bie pon ibnen regierten Rationen.)

# 23. 3u €. 25.

Julian. Orat. IV. in reg. Solem, p. 149 C.: éred Ady.
— Sonze ferly & aérdy Maog. — 'Andklavu, rý vojukopévoj pydd' Milov dacysfejeu. (Bon Beug, nedger jugleid,
Selios fit. — dem Ayellon, der vom Connengette nicht verfgieden ift.) Ebendal, p. 136 A beruft er fig für die Bentität der im Aret genannten Wier auf dem Ayellinlissen Werst.

Είς Ζεύς, είς 'Λίδης, είς "Ηλιός έστι Σάραπις.

(Ciner ift Zeus, habes, ber Sonnengett und Serupis.)
Oral VI. adv. Cynicos, p. 182 C: δ γώς του Ποραφθείς, ή
αντα Ιπιτροπεύουσα τὰ Θυγπά πρόνοια — . (Brometheus
nāmifá, bie alies Setreflife verwaltende Boefelung.) Oral IV.
in reg. Sol. p. 149 B. C: 'Αθηνών πρόνοιων, — ήν δ μλν

μύθος φησιν ἐκ τοῦ ἀιος γενέσθαι κορυφής ημεῖς δὲ δἰην ἐξ δίου τοῦ βασιλίας Ἡλίου προβιθήνει — ἐπεὶ τάλλο γε, οἰδὲν διαφέρειν Ἡλίου Δία νομίζοντες, διαλογοῦμεν τῆ παλιαζ φήμη, καὶ τοῦτο δὲ αὐτὸ, Πρόνοιαν Ἀθηνάν λίγοντες, οἰ καινοτομοῦμεν, ἐπας ὁρθῶς ἀκοίομεν.

"Ixero d' els Ivod'd nal els planvadra Moovolop. (Die Althem Broncia (Borfelung), welche ber Buthus aus bem haupte bes Zeus entstehen fäßt, wogegen wir sie gang aus bem gangen König Heide bervoegsben lasse; möbernd wir übrigens, d wir wissigen Zeus und helios keinen Unterschied annehmen, mit ber alten Sage übereinstimmen. Auch das, daß wir die Althem Broncia nennen, ist eine Reuerung von und, wenn es mit Recht heiß: Er kam nach Busse und zu und, wenn es mit Recht heiß: Er kam nach Busse und zu der blaudugigen Proncia)

### 24. Zu S. 26.

Orat. IV. in reg. Sol. p. 149 D: την 'Αθηνάν νομιστέον συνάπτειν — τοὺς περί τὸν ῆλιον θεοὺς — τῷ βασιλεῖ των όλων Ήλίω δίχα συγχύσεως είς ενωσιν. (Athene, muß man fich vorftellen, fuhre bie bie Sonne umgebenben Gotter mit bem Alltonia belios ohne Bermifdung gur Ginbeit gusammen.) Ebendaf, p. 156, C. D u. 157 A : 6 Basiledg rav Thur, "Hliog, ό - τὸν οὐρανὸν σύμπαντα πληρώσας τοσούτων θεῶν, ὁπόσους αύτος εν έαυτῷ νοερῶς έχει, περὶ αὐτὸν ἀμερίστως πληθυνομένων καὶ ένοειδώς αὐτῷ συνηνωμένων. (Der Allfönig Belios, ber, fo viele er ibrell in fich folieft, mit fo vielen Bottern ben himmel erfullt, bie in ungetheilter Debrheit um ihn und Gine mit ibm find.) Gbenbaf. p. 150 B: Aphrobite, jum Abstractum ber σύγκρασις ober ένωσις των ούρανίων θεων jufammengefdmunden, verleiht ber Erbe Fruchtbarteit, is o uer βασιλεύς Ήλιος έχει την πρωτουργόν αίτίαν, 'Αφροδίτη δὲ αὐτῷ συναίτιος —. p. 153 D: καὶ γὰρ οὐδέν ἐστιν ἀγαθὸν κατά τον βίον, δ μή παφά του θεού τουδε (του Halou) λαβόντες ξίσμεν, ή τοι παφά μόνου τίλιου, ή δαί τών ελιλων θεών παφ' αύτου τιλιουίμενου. (Σετεπ ετήθε wirfende Urfache der König Seties, Miturfache ader Khybrobite ift. Denn nichts Gutes gibt es im Lebeu, das uns nicht von biefem Gette entweder ganz und wintielbar oder durch Bermittlung der anbern Götter fame.)

25. Zu €. 27.

Chenbaf. p. 137 B: rò yág .

'Ηέλιον τ' ἀκάμαντα βοῶπις πότνια Ήρη Πέμψεν ἐπ' Ἐκεανοῖο ψοὰς ἀέκοντα νέεσθαι·

πρό τοῦ καιροῦ φησι νομισθήναι την νύκτα, διά τινα χαλεπην όμίχλην. (Denn wenn es bei homer heißt:

Belios aber, ben unermubeten, nothigte Bere,

Bu bes Ofcanos Pluten fich widerwillig ju fenten -fo heißt bieß nur, bag bie Racht vor ber Zeit einzutreten gefchienen habe, wegen eines ftarten Nebels.)

# 26. Bu G. 27.

Gendel, p. 136 (: 6 μλν γενειλογών αὐτον 'Τατρίονος Ιση και θείας' μονουουχί διὰ τούτων αὐτιττόμενος τὸν πάσττων ὁπερίχοντος αὐτον Εκρουον γυήσιον σύυτα. — μηδί αυνδοιασμόν μηδί γώμους ὑπαλαμβάνωμεν, ὅπιστε καὶ παράδοξα παητικής Μούσης ἀθύρμετα ΄ πατέχα διὰτοῦ καὶ γεννήτορα νουβίρων τον θτόιταντον καὶ ὑπέρτετον. Άξι p. 132 f. (Der eine nennt ihn in sciner Genealogie den Sohn des Oppetion und der Σφέτα, wedung er zu verstehen gibt, dag er den bem über Alfan Gefadenne ein dieter Sproß fil— Opiside ming man nicht an Baarung oder Sochjeit benten, unglaudbaste und widerfinnige Spiele einer bigtertissen Auft; sondern die beiden Rater und Grzuger den Gestäficht und βόδαθείη πιδ φοτάβεθειη.

#### 27. Bu G. 27.

Julian. Orat. V. in Matrem Deorum, p. 166 B, C: την δή τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα σώζουσαν προμήθειαν (fie hieß vorher πάσης γενέσεως αίτία, welche - των νοητων ύπερκοσμίων θεών δεξαμένη πάντων αίτίας έν έαυτη, πηγή roig voegoig eyevero - nach ber breifachen Abftufung von Beol νοητοί, νοεροί und φαινόμενοι) έραν δ μύθος έφη της δημιουργικής τούτων αίτίας και γονίμου. και κελεύειν μέν αύτην έν τῷ νοητῷ τίκτειν μᾶλλον, καὶ βούλεσθαί γε πρὸς έπυτην έπεστράφθαι καὶ συνοικείν, έπίταγμα δὲ ποιείσθαι, μηθενί των άλλων, άμα μέν τὸ ένοειδές σωτήριον διώχουσαν, αμα δὲ φεύγουσαν τὸ πρὸς την ῦλην νεῦσαν. — ἐπείπερ ἐν πασιν ή πρός το πρείττον έπιστροφή μαλλόν έστι δραστήριος της πρός το γείρου νεύσεως. - 167, Α Β C: ο δη βουλόμενος ὁ μῦθος διδάξαι, παραινέσαι φησί την μητέρα τῶν θεών τῶ "Αττιδι, θεραπεύειν αὐτην καὶ μήτε ἀπογωρείν μήτε έρφν άλλης. ὁ δὲ προηλθεν άχρι των έσχάτων της ύλης κατελθών. έπει δε έχρην παύσασθαί ποτε και στηναι την άπειρίαν, fo erfolgte bie Entmannung : ή δε έπτομή τΙς έπογή rig aneiglag. [Das Befentliche biefer Stellen, wie ber in ben zwei nachften Anmerfungen citirten, ift vornen im Zert überfest.]

# 28. 3u €. 28.

Οται V. in Malt. Ποστ. p. 169 D. 170 A B: Καὶ μή τις ἐπολάβοι με λίγεν, ώς τατέτα ἐπφέρθη ποτὰ καὶ γίγονεν ὅσπος οὐκ εἰδότου τὸν οἰνον ἀτὰνο, ὅ τι ποιήσουσιν, ἡ τὰ σφαίν ἀτὰνο ἀμαφτήματα διορθουμένων. ἀλλὰ οί παλαιοὶ τῶν ὅντων ἀιὰ τὰς αἰτίας — διεφεινώμενοι — Επιτα εἰφόντες ἐσκλπασαν αντὰ μεθοας παφαδόξοις, ἵνω διὰ τοῦ παφαδόζου καὶ ἀπεμφαίνοντος το πλάσμα φωφαθυ ἐπὶ τὴν Էήτησον ἡμάς τῆς ἀληθείας προτρέψη \* τοῦ μεὐ δίκόταις ἀρο

κούσης, οίμαι, τῆς εἰλόγου καὶ διὰ τῶν συμβείων μόνον δυμλείας u. f. f. (Ben fifth tenti man hter an bie gleightautube Afperich tes Deigenes f, mein Refen Acju, (Binf. § 4). Ebenbal p. 171 C D: καὶ οἰδθέποτε γέγονεν δτε μὴ ταῦτα τοῦτον Έχει τὸν τρόπουν ἐἰλλ ἀἰ μὸν ἄπτες ἐσεὶν ἀποσυργὸς τῆ μητεί —, ἀεὶ δὲ δυγάξει τὴν γένεσιν, ἀεὶ δὲ ἀποτέμναται τὴν ἀπειρίων —.

### 29. 3u €. 28.

Orat. IV. iu reg. Sol. p. 137 C: ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν ποιητῶν χαίρειν ἐάσωμεν: ἔχει γάφ τι μετὰ τοῦ δείου πολὺ καὶ ἀνθφώπινον.

30. Bu S. 29.

Orat. V. in Matr. Deor. p. 174 sqq.

31. Зи €. 30.

### 32. Bu S. 30.

Oral. V. in Malr. Deor. p. 161 B. Er hatte ein Mirafel ergößi, das sich eit der Landung eines Biltes der Göftermutter in Dsitä degeben haben sollte, und sich und himzt: seefron pur od kluyder, ör: prisonous artei reviş röw klav sogiav Gölong utvar ygatölsov obn donnrods, spol di donst raiz väldes nurevisu päklov rå romara, fi rovrousl roiz nophydis, öw ro hrvágiov dguh plv, bylk ål oddiv Blenu. (Wörtlich im Art).

### 33. Bu €. 30.

Botte des Libanius in der Oral, parental. in Jul. §. 10. Bgl. deuselben in der Oral, de ulciscenda Juliani nece §. 22. Fabric.

### 34. Bu G. 31.

Julian. epist. VII, p. 376 D: Διὰ γὰφ τὴν Γαλιλαίων μωρίαν, δλίγου δεῖν, ἄπαντα ἀνετράτη ' διὰ δὲ τὴν τῶν Θεῶν εὐμένειαν σωζόμεθα πάντες. [Μὸτιτίι] im Σετί.]

### 35. Zu S. 31.

Bgl. Liban. Orat. parent. §. 82.

# 36. Zu €. 31.

Julian ap. Cyrill L. VII, p. 229 sq. (Azl. eken Atnenet. 16): Ein Menlich, ber in griechische Tömischer Elteratur und Religion erzegen wird, ift er von der Katur nicht gang steirnisterfich ausgestatet, ärzyrüg yöveren röw dedor rolz ävdyadnosz dägor, fron gaz úrárhaz fenersjung, if nodurtlag ydrog, finos gaz úrárhaz fenersjung, if nodurtlag ydrog, noduhuloug nodlody reprhaevog, nan nodlyb yör, nodlyd di derthödu dialongur, nai roctup genviz figentsag (nich eternitish ein Geichent der Götter für die Wenschu, sei roctup

### 37. Ju S. 31.

Ucher bie Deerpickierswürde 1961 Julian. Fragmen. oral. epistolaeve cujusch. p. 298 D. Auch sonlt rechtet in biefem Ergenette Auflan sich sieße par von beschaften: pafete spare spare pa bet Das Andere sind Weste des Libanius, Oral. de ulcisc. Juliani nece §. 22: ούτος γάρ δοτιν δ μερίσας αύτοῦ τον βίον είς τα τὸς ύπλο τῶν δλων βουλλές, είς τα τὸς παρί βωμούς διαντρίβώς.

## 38. Ju S. 32.

Borie bes Libanius, Orat. parental. 60.

# 39. 3u S. 32.

Ammian. Marcellin. L. XXII, 12: Hostiarum sanguine plurimo aras crebritate nimia perfundebat, tauros aliquoties immolando centenos, et innumeros varii pecoris greges, avesque candidas terra quaesitas et mari.  $\mathfrak{D}$ crf. XXV, 4: Superstitiosus magis quam sacrorum legitimus observator, innumeras sime parcimonia pecudes mactans: ut aestimaretur, si revertisset de Parthis, boves jam defuturos.

40. 3u €. 32.

Julian. ap. Cyrill. VI, p. 198 C.

41. 3u G. 33.

Ammian. Marcellin. XXII, 52: Augebanlur autem caerimoniarum ritus immodice, cum impensarum amplitudine antehac inusitata et gravi: et quisque, cum impracpedite liceret,
scientiam vaticinandi professus, juxta imperntus ac docilis, sine
fine vel praesitutis ordinibus, oraculorum permittebantur scitari responsa, et extispicia, nonunquam futura pandentia:
oscinumque et auguriorum et omnium fides, si reperiri usquam
posset, affectata varietate quaerebatur.

42. 3u €. 33.

Liban. Orat. parent. §. 83. de ulcisc. Jul. nece, §. 22. 18gf. Eunapius, Vitae Sophistar., in Jamblicho p. 15 sq. ed. Boissonade.

43. 3u €. 33.

Eunap. in Maxim. p. 54 sq.: μὴ πάντως εἴκειν τοῖς πρώτως ἀπαντήσασιν, ἀλλ ἐκβιάζεσθαι τὴν τοῦ θείου φύσιν, ἄχρις ἄν ἐπικλίνοις πρὸς τὸν θεραπεύοντα.

44. 3u €. 33.

S. Ammian. Marcellin. XXIII, 1 sq., befonbers cap. 5.

45. 3u €. 33.

Raifer Julian, G. 96.

46. 3u G. 34.

Diefe Netigen f. bei Julian. Misopogon, p. 346. Liban. Orat, parent. §. 60 sqc. de uleise. J. nec. §. 22. Gregor. Naz. Orat. IV, p. 121. Wemit ju bergl. Reander, Kaifer Quian, E. 129, und Blegore, Julian ber Athrümnige, in 3fgen 8 Zeitschrift für hilberiche Theologie, 7ter (eber ber neuen Bolge Iter) Band, S. 134.

47. 3u €. 34.

Liban. Orat. parental. §. 83.

48. 3u €. 35.

Greg. Naz. Oral. III, p. 101 sq. Sozom. H. E. V, 15.

49. 3u €. 35.

Πα bem Mannert. 37 angeführten Gragment, p. 296 B: τόλογον — τολς διεβας πιμβν ώς λειτουργούς δτών, — και διακουούντας διμέν τὰ περός τούς θούς, αναικτηχύοντας τὰ λα θεών τἰς ἡμιᾶς τῶν ἀγαθῶν δόσει παροθύσσει γὰς πάντων καὶ ὁπερείτρονται μ. f. f. (Man hat alten Grund, bit Stricker μι eften als Diente fre Gitter, melép ben Bertlet; μισι όρια unδ und ihnen verwallen und μι ber Φεταδιμπίτ δεό Guten von den Göttern auf und mitwitten; benn sie opfern und beten sitt Alle.) 304 C D. 300 C D: ξεφμένος τις μήτε ἐΑρχίλορο το ἀναγινωναίται μήτε Ἰππώνακτα, μήτε άλλον τινά του τοιαίτα γραφόντων. — ἄμεινον μέν γλα καὶ πάντως παβποι δ' ἀν ήμιν ή φιλοσοφία μόνη, καὶ τούτων ή τοὸς δεολς ἡγιμόνας προστησιαμένη τῆς δευτών παιδείας. ὅπις Ποδα

γόρας, καὶ Πλάτων, καὶ 'Αριστοτέλης, οι τε άμφὶ Χρύσιππου καὶ Ζήνωνα, προςεκτέου μέν νὰρ οὕτε πᾶσιν, οὕτε τοῖς πάντων δόγμασι · άλλὰ ἐκείνοις μόνον καὶ ἐκείνων . ὅσα εύσεβείας έστὶ ποιητικά, καὶ διδάσκει περί θεών πρώτου μέν ώς είσιν, είτα ώς προνοούσι τῶν τῆδε u. f. f. μήτε Επικούρειος είςιέτω λόγος μήτε Πυββώνειος ήδη μέν γάρ καλώς ποιούντες οί θεοί καὶ άνηρήκασιν, ώστε έπιλείπειν και τα πλείστα των βιβλίων. (Ber fich bem Dienfte ber Getter geweiht bat, ber foll weber ben Archilochos noch ben bipbonar noch einen anbern Schriftsteller biefer Art lefen. Um beften ftunde es une an , einzig mit Philosophie une ju befchafti= gen und zwar mit berjenigen, welche bie Gotter ale Subrer ihrer Lebre voranstellt, wie Pothagoras, Plato, Ariftoteles, Die Stoifer. Denn nicht auf alle noch auf aller Lebrfate muß man boren , fonbern nur auf biejenigen , welche fromm machen und lebren, bag es Getter gibt und bag fie fur bie menfchlichen Angelegenheiten forgen. Reine Epifureifde noch fleptifche Lebre finbe Gingang; haben boch bereits auch bie Better, woran fie febr wohl thaten, biefe Schulen vertilgt, fo bag auch bie meiften ibrer Schriften verichwunden find.)

## 50. 3u €. 36.

Julian sp. Cyrill. VII, p. 238 B C: rois utv yag Eßgaloig ángelft rû nezd ögnynation toit vöguna nai rừ đedichapera nai trẻ vậpsdypera pugla, nai dehpura flow sai ngoongloswa fegwrárny. (Die Ocksäer baben in Bezug auf die Getteoerchrung genaue Borsacisten und Ungübliged zu batten und zu beobachten, wogu es de de heiligsten Willend und Lebend bedarf) In dieser die der die bestiegten Willend und Lebend lodien die Tagwa zogerov) tiggt Julian (chenhal. D) die Seiben der zosawing Gomen Gemeinheit un, welche ader die Griften, wie er mieti, noch weiter getirken baben.

#### 51. Bu G. 37.

Julian. ep. XXV, Judeorum nationi. Gregor. Naz. Orat. IV, p. 1414. Sozom. H. E. V, 21. Theodoret. H. E. III, 20. Ammian. Marcellin. XXIII, 1: Ambitiosum quondam apud Hierosolymam templum, quod post multa et interneciva certamina obsidente Vespasiano posteaque Tito aegre est expugnatum, instaurare sumptibus cogitabat immodicis: negotiumque maturandum Alypio dederat Antiochensi, qui ofim Britannias curaverat pro praefectis. Cum itaque rei idem fortiler instaret Alypius, juvareque provincier rector, methemal giobi fammarum prope fundamenta crebris assultibus erumpentes, fecere locum exustis aliquoties operantibus inaccessum: hocque modo elemento destinativa repellente, cessavit inceptum.

## 52. 3u €. 37.

Julian, Fragm. orat. p. 288. Epist, LII. p. 435 sqq. Socrat. Hist. Eccles. III, 15. Sozom. II. E. V, 14. Greg. Naz. Orat. III, p. 72 sq. Liban. Orat. parental. §. 58.

# 53. Bu S. 37.

Julian. Epist. LII, p. 438 Β: λόγφ δὲ πείθεσθαι χρή καὶ διδάσκεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, οὖ πληγαῖς, οὖδὲ ὕβρεσιν, οὐδὲ αἰκισμῷ τοῦ σώματος. Ֆgί. epist. VII, p. 376 C.

# 54. Zu S. 38.

Die Ergählungen f. bei Gregor. Naz. Oral. III, p. 75 sq. 83 sq. Sozom. V, 16. Liban. Oral. parent. §. 81. Die Ber geichnung: êneeucas liedere, gebraucht Gregor a. a. D. p. 82 D.

55. Bu €. 38.

Ammian. Marcellin. XXII, 10.

#### 56. 3u S. 38.

Liban. Oral parental. \$. 59: φίλον μὲν δίγουν τὸν Δά φίλον, ἐξθοῦν δὲ τον ἐκείνω. μαλλον δὲ φίλον μὲν τον ἐκείνω φίλον, ἐξθοῦν δὲ οἰν πάνεα τὸν οῦποι Δεῖ φίλον: οῦς γὰς ὅκτο τῷ χρόνω μεταθήσειν, οἰν ἀπήλαντε, κατακόδου δὲ ἐνῆγε, καὶ τὴν πρώτην τι ἀνωνομένους, περὲ βαμοὺς ϋστερον χορεύοντας ἔδειξε. [Die ţrete théntjehung biệte ⑤κείξε, [ο wie ber in ben πάθţετα Munerfungen cititen entβάί bet Zert.]

#### 57. 3u €. 39.

Julian. Epist. VII, Arlabio, p. 376 C: ἐγὰ, νὴ τοὺς θτοὺς, οὕτε κτείνεσθαι τοὺς Γαλιλείους, οὕτε τύπτεθθαι παρὰ τὸ δίκαιου, οὕτε ἄλλο τι πάσχευ κακὸν βούλομαι προτιμάσθαι μέντοι τοὺς θτοσέβεῖς καὶ πάνυ φημὶ δεῖν ἄνδρας τε καὶ πάλεις.

# 58. 3u €. 39.

Gregor. Naz. Orat. III, p. 74. Socrat. H. E. III, 11. Sozom. V, 17. Theodoret. III, 8.

## 59. Zu S. 39.

Julian. Epist. XLIX, ad Arsac. Pontif. Galat. p. 434 D 11. 432 Α. τ. τ. Τ. Πεσανούντι βοηθείν Γενιμός είμι, εἰ τὴν Μητέρα τῶν θεῶν Πεων καταστήσουσιν διαντοῖς. ἀμελούντις δὶ ατῆς, οὰν ἄμεματιοι μόνον, ἀλλὰς, πικρὸν εἰπεῖν, μὴ καὶ τῆς παρ ἡμῶν ἀπολανόσοι δυσμενείας:

Οὐ γάφ μοι θέμις ἐστὶ, κομιζέμεν ἢ ἐλεαίφειν "Ανόφας, οῖ κε θεοῖσιν ἀπέχθωντ' ἀθανάτοισιν.

(Etwas abgeanbert aus Odyss, X, 73 sq.) Andere abnliche galle

berichtet noch Sozom. H. E. V, 3. Bgl. auch Liban. Or. par.

## 60. 3u €. 39.

Greg. Naz. Oral. III, p. 81 A B: ἐκεῖνο μὲν οὖν καὶ σφόρας μειρακιώδες καὶ κοῦτρον, καὶ οὐς ὅκος βαμέλεις ἀνθοὸς, ἀλὲ 'κόθι ἄλλον τνὸς τῶν καὶ μετρίως στιβαρών την διάνοιεν», ὅει τῆ μεταθέσιε τῆς κλήσειος ἔφισθαι νομέσις τὴν ἡμετρίαν διάδοικ», ἢ αἰςνογιόν γε ἡμερία διάνοιεν καὶ καὶς ἐξετον ἐγκαλουμένους, τόθὸς καινοτομεί περὶ τὴν προσηγορίαν, Γαλλείσους ἀντὶ Χειστιανῶν ἀνομασίας τε καὶ καλείσθαν νομοθετήσας —. (Das mar boά gar finadenfish und winhis), und niệt nur feines θεττήσεις βοιθετεπ niệt chinnal cines Wannes von nur māṣig cruftem Ginne wūrbig, boğ er, in ber Weinung, bem Mamenswechter werde auch unite Geftinung felgen, oher er fénne und bamit wie mit ber (βιπθήμθη βιπβικήθομης βετβάππε, alsbald eine neue Beştichnung auferingen wollte, indem er und Galifaer flatt Ghriften nannte und μι nen net vereintet.)

## 61. Bu G. 39.

3 utian togrümdet birfes Werder Epist, XLII, p. 422 sqr. Wgl. benf. ap. Cyrill. p. 229 C. Gregor. Naz. Orat. III, p. 51 sqr. A monian. Marcelliin. XXII, 10: Illud autem erat inclemens, obruendum perenni silentio, quod arcebat docere magistros rhetoricos et grammalicos rius Christiani cultores. Oros. VII, 30. Wgl. Reanber, Julian, ©. 158 ff. Wiggers, in 31gen's Jetifanit, VII, ©. 141 f.

62. Bu S. 40.

Ullmann, Gregor v. Ragiang, G. 89 f.

#### 63. 3u G. 41.

Julian. Epist. ad Themistium, p. 256. 260. 267.

#### 64. Bu G. 41.

Julian. Epist. ad Atheniens. p. 284 sq. Orat. VII, ad Heracl. p. 227 sqq. Ammian. Marcellin. XX, 5. Liban. Orat. parental. §. 83.

## 65. Bu G. 42.

3d verweife auf Gibbon, Cap. 23; Biggere, in 31gen's Beitfchrift, G. 129 f.; Reanber, Julian, G. 78 ff.; Teuffel, Julianus Apostata, in Bauly's Realencyclopabie, Bb. IV. "Benn gur Beit Julian's - bemerft biebei Gib. bon. G. 705 ber Ueberf, von Sporfdil - biefe Runfte blos von ben beibnifchen Brieftern, um eine im Berfcheiben begriffene Cache ju unterftuben, geubt worben maren, mochte man vielleicht bem Intereffe und ben Bewohnheiten bes priefterlichen Charaftere einige Rachficht angebeiben laffen. Wohl aber mag es ale Gegenstand bee Staunens und bes Mergerniffes angefeben werben, bag bie Philosophen felbft bagu beitrugen, ben Aberglauben und bie Leichtglaubigfeit bes Denfchengefchlechts ju migbrauden, und bag bie griechifden Mufterien burd bie Magie ober Theurgie ber Reuplatonifer unterftust wurden. " - Bir in unfern Tagen find an biefe Stellung gewiffer Philosophen langft fo gewohnt, bag wir une uber bie Bermunberung bes englifden Siftorifere verwunbern mochten.

# 66. Bu €. 42.

Eunap. Vitae Soph. in Maximo, p. 54 sqq. in Chrysanth. p. 110 sq. ed. Boiss,

### 67. Bu G. 42.

Liban, Orat, parental, 6, 75.

#### 68. 3u €. 42.

Ammian. Marcellin. L. XXV, 4: Linguae fusioris et admodum raro silentis.

#### 69. 3u S. 43.

Bgl. über Julian's Schriften bas Urtheil Schloffer's, A. Lit. 3ig. 1813, S. 129 ff.

## 70. Bu G. 43.

S. bie Sielle Ammian's in ber 41. Anmertung, Ferner Ammian XXII, 7. über einen später noch zu erwähnenben Art gesichter Lopalität: Quod laudabant alii, quidam ut affectatum et ville carpebant.

# 71. Bu S. 43.

Gin Ausbrud von Teuffel, in bem Artitel Julianus Apostata, in Bauly's Realencyclopabie, IV. Bb. G. 407.

# 72. Ju S. 43.

XXII, 7: (Sei Getegenheit eines eingefnen Galles) per ostentationem intempestirum nimius capitator inanis gloriae visus, XXV, 4 (in ber allgemeinen Gharafterigiti): Vulgi plausibus laetus, laudum etiam ex minimis rebus intemperans appetitor, popularitatis cupiditate cum indignis loqui saepe adfectans.

# 73. Bu S. 44.

Ueber bie Geschichten in Antiochien vergl. ben Mifopogon, ferner Ammian XXII, 14. Rach bemfelben XXIII, 2. gaben

bie Antiochener bem ergürnten Kaiser bei seinem Abzuge bas Geleit und baten ihn um Bergeihung: er aber, nondum ira, quam ex compellationibus et probris conceperat, emollita, loquebatur asperius, so esso eos, asserens, postea non visurum.

#### 74. Bu G. 44.

Epist. LI. ad Alexandrinos, p. 433 A: τὸ νοσοῦν μέρος ἐπιφημίζειν έαυτῷ τολιῷ τὸ τῆς πόλεως ὄνομα. (Det trante Theil erfrecht fich, ben Ramen ber Stabt fich beizulegen.)

## 75. Bu G. 44.

3. 8. Ammian. Marcellin. XXII, 44: Nulla probabili ratione suscepta, popularitatis amore vilitati studebat venalium rerum, quae nonnunquam secus quam convenit ordinata, incopiam gignere solet et famem. Et Anlochensi ordine, id tunc-feri, cum ille juberet, non posse, aperte demonstrante, nusquam a proposito declinabat, Galli similis fratris, licet incruentus.

# 76. 3u G. 44.

Gregor. Naz. Orat. III, p. 86 B C: χαίπις δή οῦτως τραφ ορμής, καὶ πρός πολλά τῆ κακουσία χρησάμνος, θμως (οὐ γὰς τίχε πτῆς τοῦ ἀνθηδες ἡ διάνοια —) οὐ διεφυλαξεν εἰς τίλος τὴν γνάμην. Οται. IV, p. 120 C: τί δ΄ ἀν εἰ λιγομι δικών μεταθέτως καὶ μετανλίσιες διὰ μέσης νεκνός πολλάνις μεταβαλλομένων καὶ περιτερεσομένων, διστερ άμπιδεπόσες; (Ζενρ fitne) δίκτι Μέλιπο δέταττε τε τός - ουπ βείλιξετίς wie der Mann war — nicht bis an's Ende auf feinem Defficusje. — Μέι, wenn ich von den Mindhermagen und Umwandbungen der Rochtschafter terben wollte, weiche oft in der Zwisfengiet timer Racht wolftern wie Effic und Buth.)

#### 77. 3u G. 44.

Der, Oral IV, 121 A B: Tei plo fodir xei assquor intigeor it hasiline dendien — redre plr oddd dopor trudg diklasogur. rodre dl tie dyrost tiw ändraw, Tei naldig, neossorias adrig dynostelaw ändraw, Tei naldig, neossorias adrig dynostelaw. Est truziù trud à wê ördogono foadlev dierren, nalev nit fonosig trud die truziù trud à wê ordogono foadlev dierren, nalev nit fonosig tei naldig in trud die trudidiptios destinations; dort et ein Mechipteden den Baloft mit Gesprien. Das der, venn von Allen ift es untélant, das et viele von de et en en allen ift es untélant, das et viele von de et en en anglemen, um etwas von de met en en flagen, et et un flamen, um etwas von de met en flagen, et et un flamen, um etwas von de met en flagen, et et un flamen, um etwas von de met en flagen, et et un flamen, um etwas von de met en flagen, et et un flamen, un etwas von de met en flagen, et et un flamen, un etwas von de met en flagen, et et un flamen un bestehet, das jene fros waren, nur noch jo davongefommen ju fein ?)

#### 78. 3n G. 44.

Ammian. XXII, 10: Levitatem agnoscens commotioris ingenii sui, praefectis proximisque permittebat, ut fidenter impetus suos aliorsum teudentes ad quae decebat monitu opportuno frenarent.

# 79. Bu C. 45.

Gin solcher mit Wip gesalzener Erlaß gegen die Christen ist 3. B. Epist. XLII. Bgl. auch Socrat. H. E. III, 12.

# 80. Зи €. 45.

Gregor. Naz. Orat. IV, p. 122 A.B. Ammian. Marcellin. XXV, 4. Julian. Misopogon, p. 338 sq.

#### 81. 3u S. 46.

Die in ber vorigen Amertung citite und im Arti überfeste Etilt Greg or's lautet so: — inole su pavrund'n froß
foong cionqualla nat it negerido rige insciteug — oddensy
yde lödus par angune risus zopperor adzh i innythe, dipan
nallapeva nai dwognocipeva, dopdulph coofdupevo fi nepgedpuro sai pavnodo filinaw, nodez dotratorirte nai pero
naldapeva i pavnodo filinaw, nodez dotratorirte nai pero
nadaforers, percento filinaw, nodez dotratorirte nai pero
nadaforers, percento filinaw, nodez dotratorirte nai pero
najpartupala nanaylisarsa i advantate, odvo odden lodya
lodya sai forupeva, nodez na dovantate, odvo odden lodya
lodya sai forupeva, na nanajpartuga naventus, pelurigus; structus
nal dotvero, ananajetus odder odraw depisoog dilijiaus strupfaviovora nai odn storuderiz odd ražie ngoločan naudoduse.
Laß er aus biese vienus significan bes subriemen Beingen gleich
bamas Undniel prophezisti bade, hastir beruit sich Gregor auf
bad Zengnis feiner bamassigan Genossica.

#### 82. 3u €. 47.

Gregor. Noz. Oral. III, p. 97 B: ύμαν (deriw, merfe Julian den Chriften vor) ή άλογία καὶ ή άγροκία, καὶ ούδιν όπλο τό, πότευσον, τῆς όματέφας ίστι σοφίας. (Guer Zheil if die Umermanst und Unbildung, umd eute Weiskeit gibt über das: glaube! nicht hinaus.) Julian. ap. Cyrill. II, 39 A B: τὰν Γελιλιαίων ή σκευαφία — άποιχορισμένη τῷ φιλομεύθω καὶ παιδαριώδει καὶ ἀνοήτεν τῆς ψυτῆς μορέφ, τὴν τερανολογίαν εἰς πίστεν ἤγραγεν ἀληθείας.

# 83. 3u €. 48.

Julian. ap. Cyrill. IV, p. 143 Β: καὶ γὰς οὐδὶ ἀπόχρη λίγειν· εἶπεν ὁ Θεὸς, καὶ ἐγένετο. ὁμολογεῖν δὶ χρὴ τοῖς ἐπιτάγμασι τοῦ Θεοῦ τῶν γινομένων τὰς φύσεις. ⓒο ift μ. છે. heißt es weiter ber törperliche Unterschied zwischen Germanen und Archivopiern nicht in einem blogen gettlichen Befehl (φιλού εκίτανμα), sondern in der Beichaffenheit des Riima's u. f. f. begründet.

## 84. 3u G. 48.

Julian. ad Alex epist. II, p. 434 B C: τὰ κοιτή κοθ' ημέραν — παντό όμοῦ τὰ κόσμα παφὰ τῶν ἐπισσαῶν θτῶν διδομένα πῶς ὁμεῖς οἰν. ἔταν; μόνοι τῆς ἐξ ἡίλου κατιούτας ἀτὴς ἀναιθήτας ἔχετε; μόνοι δόρος οἰν. ἔτε καὶ χειμῶνα παφ' ἀντοῦ γυνόμενον; μόνοι ζωογονούμενα καὶ στομένα παφ' ἀτοῦ τὰ πάντα; — — καὶ τοῦτων μὲν τῶν ἐπιστος τὰ πάντα; στὸ ἐδ οῦτε ὑμῶν πατέρες ὑμῶν ἐμφάκασιν ἔιησοῦν οἶτοθε χρῆναι θεον ἰόγον ὁκάρχων.

# 85. Зи €. 49.

Liban. Orat. parental. §. 62. Ammian. Marcellin. XXII, 4.

# 86. Zu G. 49.

Liban. a. a. D. S. 138. Ammian. XVI, 5.

#### 87. 3u €. 49.

Ammian. XVI, 5. XXV, 2: Imperator, cui non cupeciae ciborum ex regio more, sed sub columeilis tabernaculi parvis coenaturo, pullis portio parabatur exigua, etiam munifici fastidienda gregario. Se im Bribe; aber and, in pace victus ejus mensura atque tenuitas erat recte noscentibus admiranda, velut ad pellium mox reversuri. Liban. oral. parental. 8. 85: ocidiv litelarero tor traviyuov. 88. 3u €. 49. Ammian. XXIV, 4. XXV, 4.

89. Bu G. 49.

Ammian. XVI, 5. XXV, 4. Liban. orat. parental. §. 84 sq.

90. 3u G. 49.

Ammian. Marcellin. XXII, 7.

91. Ju G. 50.

Liban. or. par. §. 140. Ammian. XXV, 3.

92. 3u G. 52.

Theodoret. H. E. III, 25: νενίπηπας, Γαλιλαΐε. Ωδweigend Philostorg. VII, 15.

------



14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

# LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall.

| REC'D LD      |
|---------------|
| JUL 18 1962   |
| 27100         |
|               |
| 1000          |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
| 21A-50m-3 '69 |

LD 21A-50m-3,'62 (C7097s10)476B





317

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



